# Die Maler.

Kustspiel in drei Anfzügen

nou

Adolf Wilbrandt.

Verlag von

🧎 : Adolph W. Künast 💥 –

(Wallishausser'sche k. u. k. Hof-Buchhandlung)
Wien, I., Hoher Markt Nr. 1.



# Die Maler Die Maler

Kustspiel in drei Aufzügen

pon

Adolf von Wilbrandt.

28ien 1872.

Verlag von T. Rosner, Tuchlauben Nr. 22. Storage 284

Der Verfaffer mahrt fich und feinen Erben alle ihm gefetlich guftehenden Rechte.

# Dem Maler

# Johannes Kugler

in

alter brüderlicher Freundschaft zugeeignet.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries

# Personen.

Oswald, Maler.

Werner,

Simfon,

Maler, Oswald's Freunde.

Modert, genannt Plato,

Sandberg, Banfier.

Blume.

Frau von Willnik.

Leonore von Seefeld, deren Tochter, Wittme.

Elfe, Werner's Schwester.

Müller, genannt Ilbique, Sausmeister der Maler.

Gerichtsvollzieher.

Gensdarm.

3mei junge Madden. Gin Farbenreiber.

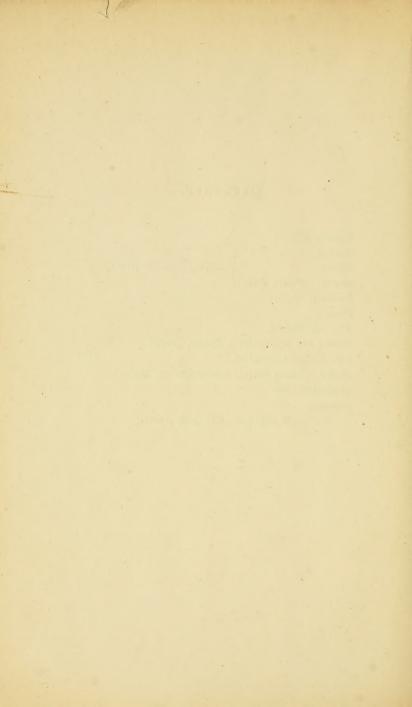

# Frster Jufzug.

Döwald's Atelier. Stizzen an ben Wänden; alterthümliche Geräthschaften, Staffeleien, eine Gelenkpuppe, alte Stühle; Bilder und Goldrahmen hier und da aus der hand gestellt. Links ein Tisch, mit Waschbecken, Binfeln, Farben, Mal-Lumpen, Bückern, einem alten Dolch. Ein Spiegel. Nicht weit von der Coulisse eine bewegliche hanische Band. Thüren rechts und im hintergrunde; vor der letztern ein dunkler Borhang oder — wo möglich — ein alter Gobelin. Das große Fenster ist links gedacht, etwa durch einen Mauervorsprung verdeckt; ein anderes, niederes, durch Löden verschlossen, rechts.

# Erfter Auftritt.

**Sewald** (in häuslichem Sammtrock, ein Buch in der Hand, liegt in einem Lehnstuhl und schläft; ipäter) der Hausmeister Albique, Werner, Simson, Plato. (Man hört lautes Klopfen hinten an der Thür. Oswald bewegt sich, läßt dabei das Buch fallen, doch ohne zu erwachen. Das Klopfen wiederholt sich.)

# Mbique

(von rechts durch die offene Thur eintretend, in Hausschuhen und abgetragenem, etwas phantaftischem Koftum).

Er hört nicht! - Da liegt er wieder und schläft.

Werner (braugen).

Dimald!

# Mbique.

Das ist Herrn Werner's Baß. — Komme schon! (Schlägt hinten ben Borhang zurud, schließt bie Thur auf.)

### Merner

(mit Cimfon und Plato eintretend, alle im Atelier=Rock, Plato und Werner in Sausichuhen).

Seit wann schließt man sich hier ein? (mit einem Blid auf die spanische Band) Haben wir Modell?

# Mbique.

O nein, Herr Werner; durchaus nicht. Wir arbeiten heute nicht.

# Werner (Oswald wedend).

Oswald! Junge, du schläfft? Nachmittags um drei sperrst du beine Zelle ab, um schlasen zu gehn?

# Osmald.

Guten Tag, Alter! — Gott erleuchte bich, Simson! — Ich hatte den Schlüffel herumgedreht, um mich nicht stören zu lassen; und über dem Sitzen und Sinnen bin ich dann eingeschlasen.

# Mbique.

Weil er Nachts nicht schläft, Herr Werner; weil er Nachts nicht schläft! Eine Nacht wie die andre! Bon neun dis zwei geht er in den Karneval, von zwei dis acht geht er ins Bett, läßt sein Licht brennen und liest. Jeden Morgen find' ich (mit Geberde) so 'nen Stumpf auf dem Leuchter! (nach den Büchern auf dem Tische deutend) Mit der Leihbibliothef sind wir bald durch; wir mussen uns eine neue schreiben lassen.

# Oswald (gahnend).

Kinder, ihr fommt offenbar von der Arbeit: ihr riecht frisch nach Basette.

# Werner (an eine der Staffeleien tretend).

Wir friechen eben aus unsern Nachbarhöhlen hervor, wollten bein neues Bild — (Oswald schüttett den Kopf.) Nichts gemacht? — Gar nichts? — H. Du wirst ja faul, sieber Oswald.

# Simfon (phlegmatifch).

Gehn Sie mal hinaus, Ubique! (ubique wieder in das zimmer rechts.) Er wird ja allemal faul, wenn er verliebt ist. — Aber seht, wie malerisch er aussieht. Bleich, brennende Augen, reizende Verwirrung der Perrücke! Das Vild der Liebe, — bei Sonnenuntergang.

# Werner.

Ober des Karnevals — am Morgen.

# Plate.

Dber ber Faulheit - zu allen Tageszeiten.

### Oswald.

Seid ihr bald fertig, ihr mitseidigen Freunde Hiob's? — Wenn nicht, so fahrt fort; ich sitze ench Modell. (Sept sich wieder.)

# Werner.

Nein, Oswald, im Ernst! Ich, der Aelteste unter uns, ich muß einmal mit dir reden. (Räuspert sich.) Seit einer Woche etwa —

# Oswald.

Was ist seit einer Woche?

### Werner.

Seit einer Woche etwa gehst du uns höchst sonderbar und mit Aufbietung vielen Scharssinns aus dem Wege. (wie nebenbei) Eine Woche ist's ja wohl auch her, daß du das Portrait der schönen Wittwe da gegenüber malst (indem er auss Fenster blitt) — wie heißt sie doch?

# Oswald (mit mattem Lächeln).

Der liebe, unschuldige Werner! Er fragt wie ein Sofrates.

# Werner.

Laura, oder Lotte -

# Simfon.

Leonore von Seefeld. Wunderbares Fell!

# Oswald (wie oben).

Der große Fleischmaler Simson weiß auch ihren Ramen.

# Werner.

Dswald! Grad' heraus! Db du in diese Nachbarin und Wittwe versiebt bist oder nicht — ob du um ihrer schönen Angen willen ihren Bräutigam ermordest oder nicht — das ist deine Sache. Aber ob wir dich dabei versieren, — das ist unstre Sache! Teusel auch —! Seit zehn Jahren seben wir, du und ich, und meine kleine Schwester

Esse dazu, wie drei Brüder mitsammen; ich hab' euch beide erzogen, ihr Nestquass ihr; im Schweiß meines Angesichts hab' ich euch bevatert, euch mir über den Kopf wachsen lassen; — und nun sitzt hier ein Mensch von vier= oder sechsundzwanzig Jahren, der sich Nachts ohne mich betrinken will? Und weil er in eine langlockige, kokette Wittwe verliebt ist, will er ansangen, seinen Bater zu hassen?

# Oswald.

Bist du fertig, Werner? (Steht auf, streicht ihm die Stirn glatt.) Wenn du wieder einmal eine Nede hältst, Alter, so zieh die Stirn nicht so frand: das ist unästhetisch.

# Werner.

Ist das deine ganze Antwort?

### Oswald.

Die Familie Werner hat einen bämonischen Hang, sich zu entstellen: beine Schwester zerknittert ihr Gesicht grade so wie du. (sieht sich um) Wo ist sie? Warum habt ihr die "kluge Else" nicht mitgebracht, mir auch ins Gewissen zu reden?

# Werner.

Die! Die fängt auch an, mir Batersorgen zu machen; sie wird sonderbar. Sonst malten wir beibe in unserm Atelier da oben friedlich zusammen; den ganzen Tag sang sie, — schwatzte, malte, psiff, summte und sang. Bas thut sie jetz? Mit einem Riesens Carton schließt sie sich in ihrer Kammer ein, arbeitet da stumm wie das Grab, läßt ihren seiblichen Bruder nicht sehn, was sie macht; und wenn sie herauskommt, schaut sie mich durch ihre Brille mit ein paar so hieroglyphischen Augen an, als wäre sie ein Rebus und ich sollt ihn errathen.

# Zimson (phlegmatisch).

Ich benke, dieser Rebus ist leicht! Sie componirt wieder ein schlechtes Bild, und das macht sie glücklich.

# Oswald (träumerisch vor sich hin starrend).

Es muß eine Seligkeit sein, so schlechte Bilber zu malen! — Ich hab' einmal eine Tochter Jephtha's gemacht, als ich zur Akademie

ging: Jephtha's jungfräusliche Tochter in der Mitte, auf einer gothischen Bergspitze, schneeweiß gekleidet, die Arme wie ein Wegweiser tragisch außbreitend; zwanzig dis dreißig klagende Jungfrauen in Lacksfarben hinter ihr her, ganz zuletz eine Palme. Der himmel blau, von einer gräßlichen Heiterkeit, — des Kontrastes wegen. Ganz sinks, oben, eine kleine zerslatternde Woske aus Kremserweiß. Es war ein Bild, wie von Klopstock ausgedacht und von unserm Hausmeister gemalt; — aber ich schwitzte vor Seligkeit! Ich hatte nur die Angkt, ob die Ewigkeit lang genug sein würde, um den Kuhm dieses Werkes und seines Meisters zu fassen.

# Werner.

Und jetzt bist du so faul!

Oswald (in fid berfintenb).

Und jetzt bin ich so faul!

Elfe (braugen, flopft ftart).

Oswald! Bist du zu Haus?

# Oswald.

Uh! Das ist unser fünfter Kamerad. — Else, wo kommst du her?

# 3weiter Auftritt.

Die Borigen (ohne Ubique), Effe.

### Elfe

(tritt von hinten ein; in einem alten, unmodischen Mantel und einem unkleidsamen hut, der ihr unordentlich auf bem nüchtern weggestrichenen haar sitt; dazu eine auffallende Brille).

Erst muß ich einmal lachen: Hahaha! — Und noch einmal: Hahaha!

### Oswald.

Und das thust du mit diesem ernsthaften Gesicht?

# Elfe.

'S ist eigentlich zum Lachen und zum Weinen zugleich! Wirft Mantel und hat an einem Stuhl vorbei auf die Erde, wird nun in einem unvortbeilhaft geschnittenen grauen Aleide sichtbar, das ihre Gentalt entstellt.) Ich war nur drei Schritte von hier, — auf dem Kunstverein. Oswald, dein pseudonymes Vild! Das du unter dem schönen Namen Friedrich Müller ausgestellt hast — (mit drolligem Ernst weiß der Meister Oswald doch selber fühlte, er hätt' es sollen etwas besser machen. Dieses Vild —!

### Oswald.

Nun, was ist mit dem Bild?

# Else.

Hent haben sie's im Kunstverein aufgehängt, im zweiten Saal; "Friedrich Müller" steht mit herrlichen, großen Buchstaben darunter. Und Hunderte von herrlichen, großen Kunstkennern davor! Männlichen, weiblichen und sächlichen Geschlechts —

# Simfon.

Sächlichen?

# Else (mit humoristischer Selbstverspottung).

Damit mein' ich mich; denn ich stand auch dabei, hörte zu, was sie sprachen. Und sie nicken sehr bedeutend mit den breiten Köpfen, mit suchtdar ernsthaften Gesichtern, krochen an dem Bild entlang von einer Ecke zur andern, nicken wieder, doch noch viel, viel bedeutender, daß ich dachte: o Gott, sie überleben es nicht — und murmelten durcheinander: Das ist einmal ein Bild! Das ist durchsdacht, — von einem denkenden Künstler! Da ist Idee, das ist zeitzgemäß, da ist schlagende Wirkung! — Und der innige Pinselstrich — so ächt deutsch — sazte so ein kleines, süßes Männchen; ward aber hinterdrein roth, daß er etwas gesagt hatte. Doch der Bedeutendste von allen reckte sich, schob seine goldne Brille und sprach: "Ich schöftige den Dswald sehr — aber das kann er nicht machen!"

Oswald (lächelnd).

Leider hat er's gekonnt!

# Elfe.

Da stimmten sie alle mit ein, nicken und lächelten, bis zum Platzen bedeutend. Ich mußte mir mein Taschentuch vor den Mennd drücken, um nicht auszuprusten; sief dann die Treppe himunter und lachte sant wie ein Krotodis. Doch — auf der Straße sachte ich schon nicht mehr. (sich seizend) Lieber Gott! sind wir denn alle so dumm? (nachdentlich) Ich, Else Werner, die ich mich über diese Anderen sustig mache, bin ich auch so ein blindes Huhn — vor meiner eigenen Kunst?

# Plato (elegisch).

Wir sind alle sterblich.

### Glfe.

Mockert der Wehmüthige, genannt Plato, sagt's. (springt auf) Oswald! Ich muß dich heut einmal um eine Gnade bitten. Um ein christliches Bruderwerk. Willst du mir die Liebe thun — und ihr alle mit — mein neues Bild zu begutachten?

# Oswald.

Den geheimnisvollen Carton?

# Else.

Ja, diesen Carton; eine Kohlenzeichnung von unheimlicher Größe. Wollt ihr mir mein Werk mit der Offenheit eines Scharf=richters beurtheilen?

# Oswald.

Wie vor Gottes Thron! — Will Einer dieses Geschöpf herunterholen? Plato, du bist der Jüngste.

### Werner.

Ich gehe mit; — gieb mir den Schlüssel, Kind! Einer trägt's nicht allein.

# Else.

Und drei besser als zwei! Auf der engen Treppe. (bittend) Simson, gehen Sie mit! Fassen Sie mit an!

# Simfon.

Gut; aber dann fürchten Sie meine Kritik! (Mit Werner und Plato hinaus.)

# Dritter Auftritt.

dsmald, Elfe; fpater Werner, Plato, Simfon.

# Oswald

(während Esse neugierig umherspäht und einige der umgekehrt dastehenden Bilder herumdreht) Ich bin neugierig, Esse! — Du haft sehr fleißig gearbeitet?

# Elfe.

Wie ein Biber! (tür sich) Das muß sie sein. (Hat auf ber Staffelei ein Bild enthüllt, das durch ein anderes verdeckt war, betrachtet es aufmerksam.) Hu! Das soll offenbar diese Leonore vorstellen, die du jetzt portraitirst.

# Oswald.

Gang offenbar. Wie gefällt's dir ?

# Else.

Es ist — famos. Über mir gefällt's nicht.

# Oswald.

Marum?

# Elfe (fieht ihn ehrlich an).

Weil es mir zu famos ist. Lauter Effekt! Da wir uns ja immer unsre brüderliche Meinung sagen (Oswald nickt); du hast sonst feiner gemalt, Oswald. Natürlicher — unschuldiger.

# Oswald (fenfgend).

Es mag wohl sein! Die kluge Else hat Recht.

# Else (ruhig).

Vielleicht kommt es daher, weil du in das Driginal verstiebt bift.

### Oswald.

Das wird's wohl sein! — Ich muß dir endlich beichten, Else: ich bin rasend verliebt. Zum Ketten-Anlegen! — Doch du fennst das nicht, du verstehst das nicht.

# Elfe (lächelnd).

Nein: ich gehöre ja zum sächlichen Geschlecht! — Du warst schon oft verliebt, mein lieber Oswald, hast dich immer wieder erholt. (auf sein Gerz deutend) Brennt die alte Kohle da diesmal heißer als sonst?

# Oswald (mit innerer Qual).

Ach, es ist lächerlich, davon zu reden. Sie ist so verführerisch schön — so ein rechter tizianischer Teufel!

# Elfe

(wieder das Bild betrachtend, entgudt).

Freilich ist sie schön; wunderbar schön. Beinahe verlieb' ich mich selbst! — Aber sie ist ja wohl noch etwas: sie ist Braut.

# Oswald.

Denkst du, das sag' ich mir nicht? (nimmt ihre beiden Hände) Esse! Kind, Kind! Könntest du begreifen, wie ich leide! — Wozu bist du meine kleine, kluge, weise Beichtschwester gewesen dis auf diesen Tag, wenn du mir mit all beinem Kopf und Herzen doch nicht helsen kaunst, auch nur auf eine Stunde dieses Weib zu vergessen!

### Elfe.

Meinst du? — Ich versuch's. (ihren Arm in den seinen Tegend, herzlich) Dswald! Ich hab' ja kein andres Glück auf der Welt, als wenn ich euch glücklich sehe — meinen Bruder und dich. Ich weiß nicht, ob es in der Naturgeschichte vorsommt, daß drei Austern in Einer Schale seben; aber ich denke immer, wir Drei sind so eine Narität. Auf meinen Bruder din ich stolz, weil er so brav und gut ist; aber auf dich din ich eitel — weil du mehr kannst, als sie alle! Seht, sollen die Leute sagen, das ist Else Werner: dieses künnnerliche, garstige, vernachlässigte Geschöpf, diese grane Motte; aber der große, schöne Waler Oswald ist ja wohl ein Dutzbruder von ihr!

### Oswald.

Märrin bu!

# Elfe.

Dswald — schau! Weil ich so eitel auf dich din, darum wurmt's mich entsetzlich, wenn ich dich abnehmen sehe. Wenn du schlechtere Bilder malst — verzeih! — weil die schönen Evastöchter dir das Herz zerreißen und die Gedanken verwirren. (da Swald sie unterbrecken will) Du nunßt dich von Zeit zu Zeit verlieben: Gott, das weiß ich ja. Das liegt nun in deinem Blut! Du wärst ja auch nicht der Dswald, wenn dir die Schönheit nicht zu Herzen ginge. Aber so kläglich tragisch: (wieder das Bild betrachtend) du, der siedernde Komet, und diese kalte Sonne! Du, der arme Teusel, und die Braut eines Millionärs!

### Oswald.

Diese kalte Conne! — Wer fagt dir bas?

# Elfe.

Dieses Bild. Du masst sie und siehst es nicht? Lieber Oswald, so ist ja dein Pinsel klüger als du! In diese Augen, um diesen Mund hast du's ja selber geschrieben, daß sie sich eines Millionärs erbarmen nußte, weil sie ohne Equipage und Brillanten wie ein Vogel ohne Federn ist; daß man vor dieser schönen Sonne entweder schwitzt oder friert — aber warm macht sie nicht.

# Oswald (mühfam lächelnd).

Es muß ein geistreicher, großer Pinsel sein, der dir das alles verräth!

# Else (tritt vor ihn hin).

Dowald! Kind, sieh mich an. Ich glaube, ich wüßte ein unsehlbares Recept, um sich von der Kälte dieser Sonne zu überzeugen.

### Osmald.

Bift du wieder die "kluge Else"? — Wie lautet denn dies Recept? "Man nehme —"

# Elfe.

Man nehme einen Schelm, leg' ihn sich auf die Zunge, und lüge vor den Augen dieser schönen Sonne mehr Liebe zusammen, als ein Dutzend Romeo's und ein Schock Leander's gefühlt hat. Und nachdem man ihr sein Herz, seine Haud und seine Schulden zu Füßen gelegt, lege man seine gauze werthe Person auf die Aniee; — und wenn sie dich dann nicht triumphirend liegen läßt und sagt (nachahmend): "mein armer Freund! stehn Sie auf! Gott hat es anders gewollt" — (aseichsam bei Seite sprechend) "indem er einen Million är für mich außsschidig machte" — so will ich weder männlich, weiblich, noch sächlich sein, sondern ein Ding, das es nicht giebt!

Oswald (vor fich hin ftarrend).

Glaubst du wirklich?

# Elfe.

Wenn du ein Mann bist, versuch's! (Stimmen draußen.) Horch: da schleppen sie endlich mein Ungeheuer heran. Oswald! ich habe dir mit schöner Offenheit meine Meinung gesagt und meine Weisheit gespendet; willst du nun ebenso erbarmungslos meine "Tochter Jephtha's" verdammen?

Oswald (betroffen).

"Tochter Jephtha's"? Wie?

Elfe.

Ja, ja!

### Werner

(ichleppt mit Plato und Simson einen großen, auf einen Nahmen gespannten Carton herein; stellt ihn so auf, daß er, gegen eine Staffelei und einen Stuhl gelehnt, in der Mitte frei gegen die Luft stehr. Mit tragischem Humor).

Da haben wir ihn. Oswald, sieh nicht her! Sie hat nichts Böses gewollt!

# Elfe (befturgt, fucht gu lächeln).

Gott im Himmel — diese Entschuldigung ist töbtlich. (sieht die Andern verlegen fragend an) Nun? — Simson!

Die Maler.

# Simfon

(tritt mit fehr ernstem Gesicht vor das Bild; nach einer Bause).

5m! (Sest fich.)

Elfe (immer verlegener).

Blato!

# Plato

(thut bekgleichen; wendet sich endlich schweigend ab und setzt sich am andern Ende bes Zimmers).

Elfe (vor fich hin).

Es scheint, Freude macht's ihnen nicht! — Du, Bruder? Nun —?

### Werner

(tritt vor das Bild, hustet, schnaubt sich die Nase; nach langer Pause). Ja ja! (Sett sich.)

Elfe (mit verzweifeltem Sumor).

So — jetzt fehlt nur noch Oswald! (Blidt ihn fragend an.)

### Oswald

(tritt vor bas Bild, nicht tragifch mit bem Ropf).

Es ist meine "Tochter Jephtha's", so wahr ich lebe!

Elfe (mit ihrer Berlegenheit fampfend).

Ich hatte einmal eine ähnliche Stizze bei dir gesehen; eine Farbenstizze. Und weil mich die so sehr anregte —

Werner (mitleidig).

Anregte! Großer Gott!

Elfe (nach einer Paufe).

Du scheinst nichts zu sagen, Oswald; wenigstens hör' ich nichts. Hab' ich Unsinn gemacht, so sag' mir's: so benütze ich das Papier zum Einpacken — oder zum Heizen. (Meinlaut) Diese Tochter Jephtha's hätte wohl nie bis auf diese Bergspitze hinaufkommen sollen?

# Oswald.

Dein; das war ihr Unglud. Das hätte fie nicht.

# Elfe.

Also — was that man mit ihr?

### Osmald.

Man opfert sie! (liebenswürdig) Soll ich sie opfern, Else? Soll ich ihre Leiden verkürzen?

Elfe (fieht ihn groß an).

Wie meinst du -?

# Oswald.

Soll ich ihr Jephtha fein?

Elfe (gogernd, nidt).

Gut! Nur zu!

# Oswald (brudt ihr bie Sand).

"Und er that ihr, wie er gelobet hatte" — (Tritt etwas gurud, fpringt bann mit einem Instigen Satz mitten burch ben Carton.) Rameraden, mir nach!

# Werner (fteht auf).

Halloh! - Das ist Rettung, Else! (Springt hinterdrein.)

# Simfon.

Hie Jephtha — hie Simson! Wer kein Philister ist, mir nach! (Springt.)

# Plato

(fich etwas ichiichtern gu Elfe wendend).

Darf ich auch -?

Elfe (mit ausgelaffener Luftigfeit).

Philister, nur zu! — Halloh! Springe, wer springen kann! (Läuft hinter Plato drein und springt ihm nach, und drüben den Kameraden in die Arme. Inzwischen wird hinten der Vorhang zurückgeschlagen, und in der offenen Thür erblickt man Frau von Willnig, Leonore und Sandberg, die befremdet hereinstarren.)

# Bierter Auftritt.

Die Borigen, Leonore von Seefeld, Frau von Billnig, Sandberg.

# Leonore

(mit Loden, gepudertem, bleichem Geficht, reicher Toilette).

Sieh ba, sieh ba! — Mein lieber Sandberg, wir kommen zur rechten Zeit: bei Ihrem ersten Besuch weiht man Sie in die bacs chantische Stimmung des Atelierlebens ein. Nur — stören wir, fürcht' ich!

# Oswald (erregt, für fich).

Leonore — mit ihm! (sucht sich zu fassen) Stören, gnädige Fran? Die Schönheit stört nie; doch am wenigsten hier. (mit versteckt seindlichen Blicken auf Sandberg) Und da Sie mir heute gar die Ehre erweisen, mich mit dem zukünftigen Gemahl bekannt zu machen —

# Leonore (unbefangen lächelnb).

Gestern Abend von seiner Reise zurück, heute muß er schon mit, (einen Blick auf ihr Portrait wersend) mich zu meinem zweiten Schöpfer zu begleiten. (steut vor) Bankier Sandberg, mein Berlobter.

# Sandberg

(nicht mehr jung, gepflegt, elegant, in felbstgefälliger haltung).

Bankier — und Beschützer der Künste. Ich höre viel Gutes von Ihnen, Herr — (verschluckt den Namen); viel Gutes. Offenbar haben Sie Talent. Wenn Sie so fortschreiten — Warum sprangen Sie alle vorhin so im Zimmer umher?

# Oswald (troden).

Das sind unsre ghmnastischen Zimmer-Uebungen; die machen wir alle Tage.

# Sandberg (überlegen lächelnd).

Ihr führt ein rechtes Zigennerleben, Ihr Künstler! (durch seine Vorgnette einen Blick auf die Andern wersend) Lauter Kollegen —

# Oswald.

Lauter Zigenner; gewiß. Hier Herr Simson, Fleischmaler, Kolorist; unser Thiermaler Herr Plato —

Frau von Willnit (neugierig naber tretend).

Plato, fagen Gie?

# Oswald.

Seine Freunde nennen ihn so, weil er an der platonischen Liebe leidet; — der blinde Zufall hatte ihn Mockert getauft. Mein zweiter Bater, Herr Werner —

# Simfon.

Und die "kluge Else", Tochter der Mutter Werner's, Mutter der Tochter Jephtha's.

# Sandberg (zerftreut).

Freut mich sehr; freut mich sehr! — Es ist sonderdar: ein Atelier sieht genau wie das andere aus. — Haben Sie Bilder vorsräthig, Herr —? Ich habe meiner Braut versprechen müssen, ihr ein Bild — etwa von dieser Größe — zum Geburtstag zu schenken. Sie hätte gern eins von Ihnen. (Reonore nickt.) Doch wenn nichts vorsräthig ist, so bemühen Sie sich nicht; so entschließe ich mich, eins der neuen Kunstvereinsbilder zu kaufen.

# Werner

(der mittlerweile mit Simfon den Carton bei Seite geftellt hat).

Haben Sie auch das neue, große Bild von — Friedrich Müller gesehn?

# Sandberg

(fieht durch feine Lorgnette flüchtig die umberstehenden Stigen und Bilber an, boch ohne fie wirklich zu betrachten).

Ich? Nein. Aber man hat es mir gerühmt. Es foll einen guten Ton haben. Es foll recht — malerisch sein.

# Oswald

(ber inzwischen Leonorens Blide aufgeregt erwidert).

Bielleicht aus dem Grunde, weil es von einem Maler ges malt ist!

# Sandberg.

Es scheint, Sie haben hier nichts. (lächernd) Uebrigens versteht der Herr Friedrich Müller das Geschäft: er macht einen sehr — anständigen Preis! Gott sei Dank, ich kann ein Auge darüber zudrücken — oder auch alle beide. Da steht ja das angesangene Portrait meiner Braut (sieht stücktig darüber hin). Und wie ich noch sagen wollte — der Nahmen ist hübsch — Wie ich sagen wollte: der Neichsthum ist doch ein recht nützlicher Strom, mein Herr, der eine Menge kleinerer Flüsse ernährt — und das ist die Pointe.

# Oswald -

(mit feiner Aufregung fampfend).

Sonst behauptet man, daß umgekehrt die kleinen Flüsse den Strom machen! — Doch Gott sei Dank, Sie können ja ein Auge zudrücken, wenn Sie etwas — Unmögliches sagen, — oder auch alle beide.

Ceonore '(ift herangetreten; leife).

Still! Ich beschwöre Sie —

Oswald (ebenfo, bitter).

Warum bringen Sie mir auch diesen — Menschen hierher?

# Leonore

(mahrend Sandberg mit Frau von Billnit andre Bilder betrachtet).

Sie beseidigen mich! — Doch man muß Ihnen verzeihen: Sie seiben; ich seh' es Ihnen ja an. (mit naiver Koketterie) Warum leiden Sie?

# Oswald.

Sie haben eine Art, zu fragen —! — Gestern Nachmittag hatten Sie mir versprochen, allein zu kommen; warum kamen Sie nicht?

# Leonore.

Warum? — Wissen Sie denn schon, ob ich's heute nicht thue? (Sie begegnet Else's Augen, die, hier und da beschäftigt, die Beiden behorcht hat, und tritt betrossen zurück.)

Elle (für fich).

Was ist das? So weit haben sie's schon gebracht?

# Frau von Willnit (hinten an der Band).

Für mich giebt es nichts Amüsanteres auf der Welt, als in so 'nem Atelier herumzufriechen! — Sie erlauben, daß ich mir Alles besehe (dreht jede Leinwand herum, läßt mehrere zu Boden sallen; Plato springt zornig hinzu und hebt sie wieder aus). Gott im Hinnel, das ist ja Blume's Portrait! Zum Todtlachen ähnlich! Kind, Kind, schau her. Dein alter Anbeter Blume, wie er seibt und lebt; — reizend sentimental!

# Leonore (halblaut).

Mutter! was fällt dir ein?

# Frau von Willnik (zu Oswald).

Das ift Ihr Meisterstück! Grade so saß er da und starrte Leonoren ins Gesicht, wenn er ihr zum hundertsten Mal seine Liebe erklärte, und sie ihn ihr Knäuel Garn halten ließ und lachte. Ach, der komische Mensch! — Also Sie kennen ihn auch?

# Oswald

(hat ingwijchen Binfel und Palette genommen).

Ich bin mit ihm behaftet. Der gute Mensch hat noch eine zweite unglückliche Leidenschaft: für die Kunst.

# Frau von Willnik.

Ja, die hat er: wenn er nicht von meiner Tochter spricht, spricht er von der Kunst. Gott, und er könnte mit seinem Vermögen das beste Leben haben — aber er ist ein Kind, ein närrischer Idealist. Und so ein anhänglicher Mensch! Wie er uns noch immer nachläuft, sag' ich Ihnen; und wie er um Leonore seufzt und seufzt, seit sie mit Sandberg verlobt ist!

# Leonore (leife).

Mutter, bift du still? (laut) Ich werd's ihm verbieten muffen.

# Oswald (hordend).

Das hätten Sie nah: benn an bem Pfeifen ba braußen — hören Sie! — erkenn' ich ihn nur zu gut. Sin zweistündiges Gespräch über die Kunst ist im Anzuge —

н

# Simfon.

Blume kommt? — Nette sich, wer kann! (Eilig, mit flüchtiger Berbeugung gegen die Damen, nach rechts ab; Berner und Plato ihm nach. Else bleibt, scheinbar mit alten farbigen Zeugen beschäftigt, die sie untersucht, Oswald und Leonore beobachtenb.)

# Sünfter Auftritt.

dsmald, Elfe, Leonore, Frau v. Willnif, Sandberg, Blume.

# Blume

(tritt trällernd von hinten ein; bricht ab, da er die Gesellschaft sieht, drängt einen Seufzer zurück und nähert sich mit einer Art von tragischer Galanterie).

Ich bachte ben Meister allein! Statt bessen find' ich — mein Schicksal.

### Leonore.

Wann werden Sie versuchen, mein Freund, Ihres Schicksals Meister zu werden? — Doch gut, daß ich Sie treffe: haben Sie mir den japanischen Fächer besorgt?

# Blume.

Ob er besorgt ist, Madonna! Wer für Sie sterben möchte, wird doch wohl für Sie leben. (seufzend) Ja, er ist besorgt.

### Leonore.

Ich danke Ihnen! — Uebrigens, sprechen Sie nicht zu viel, mein lieber Blume, stören Sie uns nicht: hier wird gemalt. (zu Oswald) Warum fangen wir noch nicht an?

### Oswald

(wirft einen ihr sichtbaren unmuthigen Blid auf die Andern).

Wenn Sie wünschen, gnädige Frau, — ich ware bereit!

# Leonore (für fich).

Soll ich's wagen, mit ihm allein zu sein? (Riedt ihn von der Seite an; wendet sich dann zu Candberg, der in seiner Brieftasche liest und schreibt.) Lieber Sandberg!

# Sandberg (vor fich bin).

Lombarden — faul. Böhmische West = Bahn — — Was giebt's?

# Leonore.

Theurer Freund, — ber Kunftverein. Die neuen Bilber, die Sie sich ausehen wollten.

# Sandberg.

Freilich — der Kunstverein! — Meine theure Leonore, vielleicht wär' es weiser, sich den Gang zu ersparen — und einfach hinzuschicken: "das oder das Bild ist mein".

# Leonore (fieht ibn groß an).

Unbesehn? — Ich hoffe, mein Freund, Sie scherzen! — Der Kunstverein ist drei Schritte von hier.

# Sandberg

(fieht fie betroffen an; nimmt ftumm feinen Sut).

Ich gehe! — Ich werde mir diese bemalten Leinwände — (sich verbessernd) Ich werde es an der nöthigen Kritik nicht fehlen lassen! (Geht nach hinten ab.)

# Blume (vor Leonorens Portrait).

Wie das wieder göttlich ist! (seuszend) Ach! — Ihre letzten Bilder waren mir zu realistisch, mein Lieber; hier ist Geist! hier ist Idealität! — Doch von "Geist" und "Idean" wollen Sie nicht viel wissen, Sie unverbesserlicher Farben-Mensch; wir werden wieder eine Stunde streiten müssen.

# Leonore.

D Himmel, nein! Dazu ist jetzt nicht Zeit. Auch hab' ich eine Commission für Sie, mein lieber Blume, — wenn Sie so gütig sind. Mit Ihrem seinen künstlerischen Geschmack müssen Sie meiner guten Mutter bei einigen Einkäusen für meine Ausstattung helsen! Bei den geschnitzten Möbeln —

# Blume (stammelnd).

Für Ihre Ausstattung - ich?

# Leonore.

Ja, Sie; auf wessen Geschmack könnt' ich mich besser verlassen? Und eh' es heut dunkel wird —

# Frau von Willnik.

heute noch?

# Leonore.

Morgen ist Feiertag! Bist du meine gute Mutter?

# Frau von Willnik.

Wie schmeichelnd sie bitten fann!

# Leonore (nach ihrer Uhr fehend).

Noch ift es Zeit! Mein lieber Blume, nehmen Sie Ihren Hut — nicht den falschen da; Ihren eignen. Ich will einst, wenn ich mich in meinem Hause umsehe, sagen können: das hat Er, dein Freund, für dich gethan!

# Blume (in Rührung).

Ja; — dies ift mein Hut. Ja, ich gehe fogleich. (für sich, leidend) Ihre Ausstattung — für einen Andern! — Aber sie weiß, was sie an mir hat. Sie weiß — sie — (laut, sich sassend) Ich gehe!

# Frau von Willnik (leife).

Leonore! Ich foll dich allein laffen? mit ihm? — Die Welt —!

# Ceonore (ungeduldig).

Die Welt! — Ich weiß, was ich thue. (sant) Auf Wiedersehn morgen, mein Freund!

# Blume (einen Geufzer befampfend).

Auf Wiedersehn! — Meister, leben Sie wohl. (Bietet Frau von Willnit ben Arm; Beibe nach hinten ab.)

# Else (für fich).

Sie wollen allein sein, merk' ich. Ich bin ihnen im Wege; also muß ich gehn. (zu Leonore gewandt, doch für sich) Leben Sie wohl, kalte

Sonne! (leife) Dowald! Das Recept! (Berneigt fich fehr wurdevoll und kalt gegen Leonore; dann nach hinten ab.)

# Sedifter Auftritt.

Oswald, Leonore. (Elfe fpater, hinter ber Gcene.)

# Ceonore (fich fetend).

Was ist das für ein wundersames Gewächs?

# Oswald.

Wer? Dieses Mädchen? — Besser als wir alle — (mit einem glühenden Blid auf Leonore) wenn auch ein Finger von Ihnen schöner ist als ihre ganze Berson.

### Leonore.

Wie heißt das Verhältniß, in dem Sie zu diesem Mädchen stehn?

# Oswald (malend).

Daß — sie für mich keines ist. Ihr Bruder zog sie wie einen Knaben auf; sie wußte stets, daß sie nicht reizend sei, sie wollte nichts, als Unseresgleichen sein und für die Kunst mit uns leben. Die Naturschafft aus Humor Ausnahmen, sagt sie, und ich bin so eine — (prostich) Doch das ist nichts. Ich kann nicht so stehn und schwatzen, als wären Sie nichts als ein Farbenspiel der Natur, das ich abmasen soll. Leonore! Diesem Menschen Ihre Hand zu geben — diesem Nichts!

# Leonore.

Wollen Sie mich aus dem Zimmer treiben, oder was wollen Sie? — Hab' ich Ihnen dazu diese Stunde geschenkt, um mich des seidigen zu lassen? — Doch reden Sie nur; beseidigen Sie nur so fort; Sie wissen, daß ich — gutmithig gegen Sie din! Sie wissen, ich — siebe die Künstler, halte ihnen mehr zu gut, als andern Menschen —

# Oswald.

Leonore! Warum haben Sie sich mit diesem Menschen verlobt?

# Leonore.

Sie sind naiv, mein Freund. Ich sollte kein Wort darauf antworten! — Wenn ein sterbender Ehgemahl seiner jungen Witwe nichts hinterläßt als den Namen; wenn sie in die Abhängigkeit von einer engherzigen Mutter, in eine öde, abgeschmackte Existenz zurückställt; wenn sie diese Existenz nicht ertragen kann — nun, was wird sie thun? Einen Anbeter erhören, der ihr wenigstens einen goldenen Käfig andietet —

### Øswald.

Nein, Leonore! Wenn Sie nicht blos mit mir spiesen, weil es Sie unterhält; wenn all Ihre Wärme für die Kunst und — die Künstler nicht ein glitzernder Schein ist, — so kann Ihrer freien Seele vor diesem goldnen Käsig nur schaudern! So können Sie sich nur sagen: lieber den edsen Kampf mit dem Dasein auf mich nehmen und meinen Göttern treu sein, als für ein Linsengericht mein ganzes Menschlum verkausen!

# Leonore (elegisch).

Ach — Sie schwärmen, mein Freund! Sie sind ein Künstler, ein Genie; Sie kennen die Welt nicht. Es ist eine klägliche Welt! Wer nicht ein Stück von sich verkauft, kann den Rest nicht retten. (zürtlich) Hier hab' ich Ihre Hand; lieber, lieber Freund! Bleiben Sie mir tren — wenn ich unglücklich bin! Sie sind mir die Kunst — das Ideal — alles Schöne und Große. Lassen Sie mir die holde, warme Sonne Ihrer — Freundschaft in meinen Käsig scheinen, (melancholisch lächelnd, wie in tiesster Rührung) so will ich arme Gefangene zufrieden sein und die freien Lerchen nicht beneiden!

### Osmald

(gerührt, über ihre Sand gebeugt).

Leonore, Sie unglücklich! — Bas machen Sie aus mir! Einen Eklaven — einen armen Bogel, den Sie an der Kette halten —

### Glie

(fingt draußen, in einem drollig feierlichen Recitativ).

Recept! Recipe! Recipe! Recept!

# Leonore.

Was giebt's? — Was ist das für ein sonderbarer Gesang?

Oswald (etwas verwirrt).

Die "fluge Else". Sie singt offenbar auf der Treppe.

# Leonore.

Warum regt Sie das auf? — Was fingt sie?

### Osmald.

"Recipe! Recept!"

Leonore (falt).

Ein fehr geiftreicher Text.

Elfe (draugen, wie oben).

Man nehme einen Schelm, Leg' ihn sich auf die Zunge! Recipe! Recept! (Die Stimme verhallt, sich entfernend.)

# Leonore (mit fühlem Lächeln).

Sie horchen ja wunderbar andächtig. Es scheint, Sie versgessen über dieser — TreppensMusik ganz, wo Sie sind. (Windet sich ab, blickt in den Spiegel.)

# Oswald.

D nein; keineswegs! (für sich, aufgeregt) Wie sie basteht, ein schönes Näthsel — ein kalter Magnet. — Bei Gott, ich versuch's einmal mit Else's Recept!

# Leonore.

Sie malen ja nicht. Sie nehmen ja nicht die Palette.

### Osmald.

Nein. Ich kann nicht, Leonore, — eh ich nicht weiß, wie es in Wahrheit zwischen uns steht — zwischen Ihnen und mir!

# Ceonore.

Was wollen Sie noch?

# Oswald.

Leonore — (sich an die Brust greifend) mein Herz —!

# Leonore.

Was heißt das? Ihr Herz hat schöne, goldne Worte, mein Freund; Künstlerworte. Sie erlauben, daß ich Ihr Herz so lange nicht bemitleide, als ich an seine galvanischen Zuckungen nicht zu glauben vermag!

# Oswald.

Spotten Sie meines Gefühls? — Was für Beweise verlangen Sie, um zu glauben, daß man durch Sie leidet?

# Leonore.

Ich will Ihnen etwas sagen, mein Freund! Das Herz von ench genialen Menschen ist in der Regel nichts als ein unartiges, verzogenes Kind, das man mit Zuckerbrod hätschelt — mit dem Zuckerbrod der Berliebtheit. Daran überist es sich dann, und wenn's davon krank wird, schwört es, daß es leide! — An solche Herzchen verschwend' ich mein Mitseid nicht. (Steht auf.) Ich will Fener, Leidenschaft — einen Bustan! Wenn ich einmas einen Menschen fände, der — der wahrhaft glühen könnte; der die Romane wahr machte — den man fürchten müßte, wie man ein Erdbeben fürchtet — vor so Sinem wär' ich in Gefahr, und in seinen Händen würd' ich, was er wollte!

### Oswald.

Leonore! Ich weiß nicht, ob ich so ein Bulkan, so ein Erdsbeben bin; — aber ein Mensch bin ich, und ich bete Sie an. (sinkt vor ihr aufs Anie) Hier leg' ich Ihnen den ganzen Oswald zu Tüßen; — wenn Sie eine Gefangene, wenn Sie ungkücklich sind — sagen Sie sich von Ihrem Mammon-Götzen sos, retten Sie sich und mich!

# Leonore

(mit naib triumphirendem Lächeln, für fich).

Wie er da liegt! (laut, mit einem mitseidigen, fast zürtlichen Seuszer) Still; stehn Sie auf; mein armer Freund — (Er will sie an sich ziehn; sie weist ihn plötzlich zurück.) Nicht doch — Die Vorsehung hat über mich beschlossen —

### Oswald

(fteht auf, blidt fie ftarr an; mit bittrer Ralte).

Indem sie einen Mission är für Sie aussindig machte — War's nicht so, Esse? (Sie sieht ihm befremdet ins Gesicht. Oswald ausbrechend) Ja bei Gott, so war's! (saßt sich wieder; tatt) Ich bin Ihnen sehr versbunden, gnädige Frau. Dieser Aniefall hatte einen psychologischen Zweck: er sollte mich über die Temperatur Ihrer Seele klarer machen. Der Zweck ist erreicht, und mit Ihrer Ersanbniß nehm' ich nun diesen Kniefall zurück!

# Leonore.

Was ist das? So unerhört beleidigen Sie eine Frau —

# Oswald (fich mehr und mehr erhitend).

Was für eine Fran? — Eine stolze Dame, die nur mit Wallungen tändelt, um die leeren Stunden der langen Tage zu füllen! Die mich als Spielzeug gebrauchte, um gelegentlich zu vergessen, daß sie selbst nur das erkaufte Spielzeug eines Andern ist! Die die Herzen in Brand steckt, um sich an dem schönen Schauspiel dieser Feuersbrunst zu weiden — deren Glück es ist, unglücklich zu machen. — Und diese Dame wundert sich noch, daß man sie beseidigt!

# Leonore

(vor ihm gurudweichend, doch indem fie ihm aufgeregt bewundernd in die Augen blicht).

Sie sind ja außer sich! Sie — Sie entsetzen mich — (für sich) Doch er sieht aus wie ein Gott! (laut, mit etwas zitternder Stimme) Fahren Sie sort, Sie losgelassener Dännon; wersen Sie mir alle Ihre bösen Borte ins Gesicht — (außeregt lächelnd) vernichten Sie mich!

# Oswald (wilber).

Reizen Sie mich noch auf? — Ich hab' ein Gefühl für Sie — erlitten, erduldet, das mich aus meiner Bahn riß, das mir meine Tage und meine Nächte verstörte — Blicken Sie mich nicht so heraussfordernd an! Ich bin gutherzig wie ein Kind; doch wenn man mich wild macht, kann ich auch so ein Bulkan werden, wie Sie ihn fürchten! Ihre Schönheit — (Er hat einen Stuhl an der Lehne ergriffen, stößt ihn in der Erregunz um, so daß er zu Boden fällt; sie fährt zusammen.) Ihre Schönheit ist mir dann kein Heiligthum mehr! Ihr hochfahrendes Lächeln zerdrück' ich in ein furchtsames Zittern — und wenn Sie auch nicht vor mir

knieen, wie ich vor Ihnen, so seh' ich doch Ihr ganzes hülfloses Nichts dort am Boden im Staub!

# Leonore

(ein wenig zitternd, doch mit immer leidenschaftlicheren Bliden).

Sie zermalmen mich ja; — doch fagen Sie, was Sie wollen — ich höre. Diese abscheuliche Bosheit steht Ihnen gut —

# Oswald.

Wie, verhöhnen Sie mich? Sind Sie ebenso unerschütterlich wie Ihr Ebenbild, das mich mit diesen kalten, höhnischen Augen anstarrt — (heftig auf das Bild zu) Weg mit dir! Du wenigstens sollst mir keine Wallung mehr machen — unwahre Larve du, Farben-Vetrug! (Schleudert den Sesset vor der Staffelei bei Seite, ergreift den Dolch, der auf dem Tische Liegt.) Dich zu widerlegen, giebt's ja wirksame Mittel!

# Leonore.

Oswald — find Sie toll? Sie Rasender —

### Oswald.

Das Bilb ist noch mein! — Lassen Sie mich! (Stößt mit dem Dolch nach dem Bilb.)

# Leonere.

Rein, nein! (Sie wirft ihren Arm vor; der Dold, streift ihre Hand. Sie schreit auf.)

Oswald (erichroden den Dold, fallen laffend).

Leonore! Berwundet! — Das rothe Blut — Ihr Arm!

# Leonore

(mit einem heißen Blid auf ihn).

Sie Dämon — Gestreift; es ist nichts. Hab' ich geschwieen?

# Oswald.

Leonore, warum warfen Sie Ihren Arm gegen diesen Dolch?

# Ceonore.

Warum wollten Sie mich in meinem Bilde tödten?

# Siebenter Auftritt.

Die Vorigen, Elfe, Werner, Plato (reten icon braugen laut burcheinander, treten bann haftig von rechts ein).

Oswald.

Bergeben Sie mir!

Leonore

(erblickt die Undern; mit Betonung).

Ich hab' Ihnen nichts zu vergeben; (teise) Sie verstehn mich — Sie widersprechen mir nicht. (wicket ein Tuch um die Hand) Es ist der Rede nicht werth.

Elfe.

Was war das für ein Schrei? — D Himmel, Blut!

Plato.

Blut!

Ceonore (lächelnd).

Sinen Fingerhut voll. Ich spielte vorwitzig mit diesem alten Dolch; er war spitzer, als ich bachte. (leise, da Sowald ihr ins Wort sallen will) Sie schweigen, oder ich vergebe Ihnen nie! (mit brennenden Augen) Doch geben Sie Acht, wie ich mich dafür räche!

Werner.

Dh! Die Wunde blutet noch, gnädige Fran.

Leonore.

Gut; so geh' ich heim.

Elfe.

Sie werden blaß! Sie schwanken!

Leonore (matt).

Wirklich? — Daß Einem der elende Schreck noch so nachträglich in die Glieder fährt. (sich bezwingend) Es geht schon vorbei! Die Maler.

# Oswald (in Berwirrung).

Soll ich Sie nach Hause führen, gnädige Frau -

# Leonore.

Nein; Sie nicht; keiner von den Herren! (liebenswürdig und weich) Sie, liebes Fräulein, geben Sie mir Ihren Arm; nicht wahr, Sie geleiten mich die drei Schritte nach Haus. (Else nicht; nimmt ihren Mantel und Hut. Leonore tritt an Oswald heran; leise) Sie bleiben hier stehn, folgen mir nicht nach. Ich will Ihnen noch etwas zum Abschied fagen, ganz unter und: (langsam, icheindar ohne Aufregung) jetzt bin ich in Sie verliedt — und Sie sollen nicht Ruhe vor mir haben, dis ich mich räche! (Sie tritt zurück, verneigt sich gegen die Herren, geht dann an Else's Arm, sich zart aufstügend, hinaus.)

Plato (tritt zu Oswald; halblaut).

Was hat sie gesagt?

Oswald (fich mühfam faffenb).

Sie hat mir versichert, daß die Töchter der Eva unberechendar sind — (seinen Arm auf Plato's Schulter legend) und daß es ein beneidenss werth friedliches Loos ift, Thiere zu malen — Chamäleons ausgenommen!

(Der Borhang fällt.)

# Zweiten Anfieng.

Dewald's Atelier, wie im erften Act; dunkel.

# Erfter Auftritt.

Oswald (tritt mit Sut und Mantel von hinten ein); dann Mifique.

#### Oswald

(noch in der Thur, ruft nach draugen).

Ubique! (tritt ein) Ubique! Ubique! — Der Schurke von einem Hansenister ist, wie immer, nicht da. (Wirst Hut und Mantel ab, öffnet die Läden des Sensters zur Nechten.) Auch keine Lampe, kein Licht. Die richtige Finsterniß, um sich ganz still mit seiner armen Seele zu besprechen! (Wirst sich in einen Ltuhl.) Bei Gott, unsre "kluge Esse" braut wunderbare Necepte: den Sinen machen sie gesund, die Andere toll! — Und wenn man diesen Gesunden hier aufs Gewissen fragt — so ist er, wie mir's scheint, toller als je!

## Mbique

(tommt von rechts, in ber einen hand eine brennende Lampe, die er auf ben Tifch ftellt, in ber andern einen großen Wandkalender).

Guten Abend. Felicissima notte.

## Oswald.

Guten Abend, Ubique! Wo haben Sie diese Geschrsamkeit wieder aufgeschnappt? — Ist Fräulein Werner endlich heimsgekommen?

Mbique.

Noch nicht, Signore.

Oswald.

Seit zwei Stunden drüben bei der Frau von Seefeld, und noch nicht zu Haus?

-Mbique.

Und darüber wird es Nacht.

Oswald.

Verstehe bieses Räthsel, wer kann! — Was wollen Sie mit bem Kalender?

Ubique

(tritt damit vor Oswald bin, legt ben Finger auf eine Stelle).

Hier!

Oswald.

Was foll das?

Ubique.

Sie machen sich jedes Neujahr das Vergnügen, Herr Oswald, alle verwandten und befreundeten Geburtstage in Ihren Kalender zu schreiben; aber Sie vergessen sie doch alle.

# Oswald (liest).

"Siebzehnter Februar, Donatus: Else's Geburtstag." Das ist heute! bei Gott!

Mbique.

Und das Fräulein sagt auch nie eine Silbe davon —

Oswald.

Das zu vergessen! Und zur Feier des Tages ihre "Tochter Jephtha's" zu zerspringen — ich Ungeheuer! — Ubique!

Ubique.

Was befehlen Sie?

## Oswald.

Ich nunß es wieder gut machen, so wahr ich sebe! — Ubique! Springen Sie hinauf zu den anderen Herren: ich sade sie ein — Wozu? (nach kurzem Besinnen) Wir wollen der armen Mutter der Tochter Jephtha's ein Geburtstagssest feiern, daß sie den großen Schmerz um ihren großen Carton noch heute vergessen soll! — Springen Sie hinauf: ich sade die Herren ein, (sieht nach seiner uhr) in einer halben Stunde — oder noch früher — in den Kostümen von unsper setzen Künstlerz Maskerade hier bei mir zu erscheinen. Die beiden Consinen des Herrn Plato, Fräusein Else's Freundinnen, saden Sie ebenfalls. Alles im Kostüm! Und dann hosen Sie sich den alten Farbenreiber, den Anton, und rüsten die Tasel her; hier im Atelier; — Abendsessen, Bankett. (ihm seine Geldbörse in die Hand drückend) Schonen Sie mich nicht, Ubique: es ist mein setzes Geld — schicken Sie's zum Teusel!

## Mbique.

In ja ja; das wär' auch alles recht schön —

# Oswald.

Warum stehn Sie noch? Fort!

# Albique.

Es ist nur wegen dieses Briefs da, von dem verfluchten Kerl, der Ihre alten Wechsel aufgekauft hat, dem Sie die fünfzehnhundert Thaler schuldig sind und nicht zahlen wollen —

#### Osmald.

Weil ich fie nicht habe! Giebt's einen triftigeren Grund?

# Mbique.

No, Signore. Ich weiß ja auch, wie Sie zu diesen gotts verfluchten Schulden gekommen sind: weil Sie dem Herrn Plato —

## Oswald.

Still!

## Mbique.

Und dem Herrn — wie heißt er noch — so unter der Hand ihre alten Schmarren abgefauft haben, um sie nicht hungern zu lassen!

'S war' ja auch alles recht schön — nur daß Sie jetzt selber vor die Klinge kommen. Ich had's immer gesagt: geben Sie Acht, der verfluchte Kerl macht mit uns keinen Spaß! Aber Sie lachten mich auß! (auf den Tisch zeigend) Da steht's nun geschrieben, mit sehr schöner Schrift: daß man Sie bekanntlich vor Gericht verdonnert habe, daß die drei Tage Frist verstrichen sind, und daß man Sie noch heute Abend außpfänden wird.

## Oswald.

Heute Abend noch? — Mensch, öffnen Sie meine Briefe, daß Sie das alles wissen?

## Mbique.

Berzeihen Sie: '8 ist ja nur eine Correspondenzkarte. (nimmt sie vom Tisch) Hier! Lesen Sie selbst.

## Oswald.

Was? Der Schuft theilt mir alle diese Freundlichkeiten in einer offenen Allerwelts-Karte mit? (16est) Heute Abend, so wahr ich lebe! — Unterzeichnet der Geschäftsführer Jasob Meier im Namen des Herrn Sandberg — Sandberg? Sandberg? Was für ein Sandberg ist das? — Der Mann, dessen Geschäftsführer so freundlich war, meine alten Wechsel aufzukausen, sollte das die ser Sandberg sein — Leonorens Sandberg? — Die Ironie des Zusalls wäre so wunderdar — daß ich, in dieser wunderbaren Welt, sast daran glaube!

## Mbique.

So war's denn also nichts mit dem Bankett -

# Oswald.

Wer sagt das? — Weil Jakob Meier mich unter den Hammer bringen will, soll ich meiner Schwester Else kein Abendessen mehr geben? Wie kann ich dem Gerichtsvollzieher würdig unter die Augen treten, wenn ich noch Geld in meiner Tasche klappern höre? — Sorgen Sie für das Bankett; machen Sie sich fort!

# Ubique (fteht ftill).

'S wär' ja auch alles —

Oswald (einfallend).

Necht schön -

Mbique.

Wenn nur nicht die verfluchte Execution —

Oswald (fchiebt ihn fanft nach hinten).

Ubique heißt "überall"; machen Sie Ihrem Namen Chre, tummeln Sie sich! Sie sagen nichts von der Execution, sondern Sie laden ein!

Ubique.

Aber wie's morgen fein wird -

## Oswald.

Da werden Sie meine Stiefel puten und ich meinen Lebensswandel bestimmen — wie bisher! (horcht) Fräulein Werner kommt, ich höre die kleinen Stiefel; eilen Sie hinaus!

Mbique (zögernd).

Ich gehe —

## Oswald.

Nein, nein, laufen Sie; — und vergessen Sie nicht Ihr Kostüm! Avanti, avanti!

Albique.

A rivederci! (Nad) hinten ab.)

## Oswald.

Ich danke dir, Schickfal, daß du mich zu diesem Humor der Berzweiflung zwingst; ich würde sonst heute Nacht mesancholisch — und weiß nicht, warum!

# Zweiter Auftritt.

dsmald, Elfe.

Else

(tritt von hinten ein, in hut und Mantel; ernsthaft, fast elegisch).

Guten Abend, Oswald. 3hr habt mich wohl schon als "verloren" ausrufen lassen. Da bin ich wieder zurück.

## Oswald.

Und warst bei ihr — bis zu dieser Minute?

# Elfe.

Ja; sie ließ mich nicht fort. Sie hatte mir viel zu sagen, Oswald — (Bricht ab. Nach einer Weile) Ich muß mich schämen: ich habe sie nicht gekannt. Ich habe sie für kalt, für salsch gehalten; das ist sie nicht. Wir alle — ich voran — haben ihr Unrecht gethan, und wir müssen ihr's abbitten.

# Oswald (fieht fie groß an).

Du? Nach jenem Recept — Giebt sich diese Circe auch damit ab, Frauenzimmer zu fangen?

## Elfe.

Pfui; was sprichst du? — Wenn du ersebt hättest, was ich ersebt habe: wie ich sie heimführte — und wie sie dann ihr ganzes Herz vor mir ausschüttete — (tächelnd) die schwestersten worder! Wie sie auf einmas meine Hände nahm und sagte: "Sie sind Oswald's Freundin, sind seine Schwester!" Und wie sie mir dann in Thränen all ihre Fehler gestand — und ihr tragisches Schicksal beklagte, sich in dem Mann ihrer Wahl geirrt zu haben; und dabei ging sie auf dem Teppich auf und ab — und war so schied. Inno und Benus in Einer Person! Und wie sie von — dir sprach, mit welchem Verständniß, Oswald — dis dann auf einmal, gegen ihren Willen, ihr Gefühl für dich sich Luft machte — mit Gewalt! In die Arme siel sie mir und füßte mich — und ich dachte: Gott, wenn ich jetzt Oswald wäre, die Wonne brächte mich um!

#### Osmald.

Oder die Berwunderung, Else. Was ist mit dir geschehen? Du bist umgetauscht; rettungslos verliedt. Du wirst dich in Männerkleider stecken, den Namen Elseus annehmen und Leonore dann heirathen.

## Else

(den Ropf schüttelnd, mit verhaltener Wehmuth).

Das ist deine Frau! Von diesem trostlosen Millionär wird ihre Hand sich losreißen wie ihr Herz, und dann du — mit ihr glücklich

fein. D, ich durchschaue mich jetzt: absichtstich, gestissentlich hab' ich sie verkannt, für schlecht gehalten, weil ich — dich ihr nicht gönnte! Ihr nicht — Keiner! Damit ich herzsose Egoistin dich nicht hergeben müßte, hab' ich all diese schwen Damen gehaßt. So spottschlecht kann man sein! — Num geschicht mir ganz recht, (mit ihrem wachsenden Kummer tämpsend) wenn ich dir die allerschönste Fran verschaffe, die nur zu sinden ist! Heirathen mußt du: dann, dann wirst du erst glücklich. Ich will mir alle Mühe geben, Oswald, deine Fortuna zu spielen — (abzewandt, für sich) und wenn mir auch irgend was dabei brechen sollte!

# Oswald.

Esse, Mädchen, was ist dir? Dieser sonderbare Eiser für Leonore und mich — und diese bewegte Stimme — dies verweinte Gesicht!

- Sieh her! — Es hilft dir nichts, die Vorhänge über die Augen zu ziehn: ich sehe, du hast geweint. Was heißt das, Else —

# Elfe.

Ach Gott, es ist nichts! — Mir kommt's immer so komisch vor, wenn ich von mir selber reden soll; 's ist so uninteressant. Ich wollte dir nur noch sagen, daß ich — daß ich das Malen jetzt doch aufgeben will; — heute Nachmittag hab' ich das beschlossen.

Oswald.

Aufgeben? Du?

## Elfe.

Ich will dir ganz ehrlich sagen, wie es steht: (mit wehmüttigem Humor) es sommt mir so billiger, wenn ich nicht mehr mase. Die Ausslagen sind zu groß; und wenn alle meine "Töchter Jehhtha's" dieses Ende nehmen, so wird es sehr schwierig, die Modelle und die Nahmen zu bezahlen. (da er sie unterdrechen will) Bitte, sage mir nichts! Der Tochter Jephtha's ist ihr Necht geschehn; Friede ihrer Usche. Aber ich muß mir nun doch sagen, daß es so nicht geht! (die drohenden Thränen bestämpsend) Es war ein trostloser Unsinn, daß ich mir's erkämpsen wollte, auch ein Künstler zu sein — und es ist eine sehr gerechte Strase, daß ich nun einen tüchtigen, unmenschlichen Kummer habe!

## Oswald (bewegt).

Sm! — Arme Else! — Also du willst nun nicht mehr.

## Elfe.

Will? Sage: kann! — Sei ganz ehrlich, Oswald. Wenn ich dich auf's Gewissen frage: nicht wahr, ich habe eigentlich kein Talent.

# Oswald (zögernd).

Wenig, liebe Elfe.

## Alfe.

Bu wenig alfo. Sage "zu wenig", Oswald.

# Oswald (wie oben).

Zu wenig. Ja.

# Glfe (mit betrübtem Lächeln).

Siehst du: wir sind einig. — Was soll nun mit dieser armen Esse geschehen? Was soll sie nun noch die dreißig, vierzig Jahre sang auf der West?

## Oswald.

Ich fage dir, was du mir. Heirathen, dent' ich, wäre das Beste, mein Kind.

## Elfe.

Heirathen! — Ach Gott, mir ift nicht sehr zum Scherzen zu Muth. Kannst du dir einen Mann vorstellen, der eine Ausnahme heirathet?

# Oswald (fie betrachtend).

Du siehst sonderbar aus, Else; — aber außer dem lieben Gott bist auch du daran Schuld. Wie oft haben wir mit dir gezankt, dein Bruder und ich, daß du gar so wenig eitel bist; aber dein Sigenssinn —! — Als Kind, als du noch deine natürlichen Locken trugst —

# Else.

Da sah ich so ganz anders aus als ihr — und das wollt ich nicht.

## Oswald.

Alber es stand dir besser! Und ohne die abschenliche Brille —

## Elfe.

Die branch' ich als Malerin.

## Oswald.

Doch wenn du nun aufhören willst, Malerin zu sein! — Auch könnt' ich mir denken, daß, wenn du dich entschlössest, in einem Anzug wie andre Evastöchter zu gehn —

# Elfe (heftig den Ropf ichüttelnb).

Dazu bin ich verdorben! (Geht dann, nachdenklich werdend, nach links vor den Spiegel; nimmt die Brille ab; kommt nach einer Pause kopsschützelnd zurück.) Alchnein! Etwas Sächsliches bleib' ich darum doch. (treuberzig) Weißt du, Oswald — ich entbehr's ja auch nicht! Wenn ich nur immer soleben kann wie bis heute: mit meinem Bruder und dir —

#### Oswald.

Aber eben das wird nicht möglich sein! Wenn ich endlich eins mal so reich werde — (mit Humor) noch sieht es nicht danach aus um auf ein Jahr nach Italien zu gehn —

# Elfe (mit gitternder Stimme).

Freisich — dann gehst du! — Oder wenn du heirathest — und dann, wer weiß wohin — (in Thränen ansbrechend) O Gott!

### Osmald.

Else! Was hast bu?

# Elfe (erschroden, sucht fich zu fassen).

Nichts, nichts — Berzeih! — So schön, so göttlich hatt' ich mir's all die Jahre gedacht, ein Künstlerleben zu führen wie ihr und euch nie zu verlassen — (plöstlich wieder weinend) und nun ist Alles vorbei!

# Oswald (gerührt).

Gute Else! Du siehst es schwärzer, mein' ich, als es ist. (weich) Mit diesem violetten Tuch um den Hals darfst du nicht weinen; rothe Augen zu dem anilinvioletten Tuch — das ist unmöglich. Komm, weine nicht mehr! (Sie weint ruhig fort. Sanst) Nun, so entsernen wir wenigstens dieses Tuch! (Mimmt es ihr ab.) Esse! Schwesterscele! Was kann ich für dich thun, dich wieder fröhlich zu machen?

Elfe (fieht ihn voll Empfindung an).

Du? — Mein Gott, wie kommt es, daß ich fo weinerlich bin? (Mopfen hinten an der Thür. Sie horcht auf, fährt sich rasch mit ihrem Taschentuch über die Augen.)

Simfon.

Oswald! bist du daheim?

## Oswald.

Simson's Stimme! — Woran erinnert er mich: das ganze Abendmahl hatte ich vergessen! Und mein Kostüm — (Else hastig die Hand drückend) Auf Wiedersehn, hier in dieser Halle! (Eilt nach rechts ab.)

Else.

Oswald! Wo willst du hin?

# Dritter Auftritt.

Else, Simson, Plato.

#### Elfe.

Nun, so geh' ich auch — (Hängt sich ihren abgeworfenen Mantel wieder um, will nach hinten; erblick Simson und Plato, die in phantastischen Kostümen, Degen an der Seite, hereintreten.) Sho! Was ist das?

## Simfon.

Was das ift? Der siebzehnte Februar. Sie Heuchsterin, die Sie thun, als wüßten Sie nicht, was dieses Datum bedeutet! Denken Sie etwa, wir deutschen Männer werden Ihren Geburtstag vergessen?

# Plato.

Das heißt, wir haben ihn vergessen, alle miteinander; Simson am talentvollsten; — nur Ubique und der Kalender haben dran gedacht. Und nun sehen Sie uns hier, auf Oswald's Einladung, den Tag festlich zu feiern —

Elfe (gerührt).

Oswald? Oswald will ihn feiern?

## Simfon.

Ein Leichenschmans für die Tochter Jephtha's; die Mörder als Leidtragende: ich denke, es wird eine rührende Kneiperei! — Aber wie stehn Sie da, Esse? Wir Leidtragenden — bis auf Ubique und den Farben-Anton herunter — kommen im Kostüm, und Sie, die trauernde Festmutter, wollen uns so im Alltagskleid präsidiren?

Elfe.

Mun, wie denn fonft?

Simfon.

Wie denn sonst? In edlen, malerischen Gewändern wie wir alle —

Elfe.

Still! Laßt mich gehn! Wenn ihr alle euch schön macht, was soll ich dabei thun?

# Plato.

So bitter, Esse? — Nein, nein! Heut, an Ihrem Ehrentag, dürsen Sie nicht Bogelscheuche spiesen. Simson, steh mir bei! Du hast ja eine ganze Franengarderobe unter deinen Scharteken; schleppen wir heran, was nur irgend mittelastersich und wunderbar aussieht. Wir wollen aus dieser Gonvernante eine Dame machen, daß Simson der Colorist um seinen Berstand kommen soll!

Elfe.

Seid ihr toll geworden -

## Simfon.

Der Thiermaler hat Necht! — Du bist der Jüngste, Plato: ich lasse dir das Vorrecht der Jugend, sich zu bewegen. Lauf hinüber in mein Atelier: da liegt noch der ganze Anzug der Gräfin von Varcelona in einer Ecke beisammen. Lauf, Jüngling, lauf!

Plato.

Ja, ja, ja! (Läuft nach hinten hinaus.)

Elfe.

Nein, nein, nein!

Simfon

(brückt fie phlegmatisch auf einen Stuhl nieder).

Bitte, setzen Sie sich! Geben Sie nach! — Den furchtbaren Mantel da muß ich Ihnen abnehmen; auch diesen Hut, aus der Steinzeit. Die Brille — ist ja schon fort. Wenn wir Ihre Haarfrisur verhüllen, Else —

Elfe.

Ihr seid Thrannen! Ich leid's nicht -

Simfon.

Ich geb' Ihnen mein Wort, häßlicher werden Gie nicht!

Plato

(fommt gurud, ein ganges Bundel Rleidungsstude im Arm).

Sier!

Simson.

Lange Locken! Du haft die langen Haare vergessen! (Plato läuft wieder hinaus.)

Else (hülflos).

Ihr wollt mich lächerlich machen!

Simfon.

Dieses Gewand wird Ihnen ausgezeichnet stehn (nimmt einen Ueberwurf von phantasievollem Schnitt, wirst ihn ihr über). Haben Sie nur die Güte, sich in die Aermel zu stürzen!

Elfe.

Aber mein eigenes Rleid -

Simfon.

Das behalten Sie: wenn es unsichtbar wird, so richtet es ja keinen Schaden mehr an. Diesen Zaubergürtel —

Elfe.

Ach Gott!

## Simfon.

Senfzen Sie nicht! (zu Plato, der mit einer Perrüde von langem, wallendem Frauenhaar zurücktommt) Sehen Sie: die Krönung des Gebändes! — Lange Ketten, Plato; es liegt so allerlei falsches Zeng bei mir herum; Granatkreuze, Spangen, Schnuck!

## Plato.

Ich pliindre dich wie ein Rabe! (Läuft-wieder hinaus.)

## Simfon

(die Perrude auf Elfe's Ropf befestigend, fo daß beren eigenes haar völlig verschwindet).

Sie zucken mir unter den Händen; bitte, seien Sie ein Mann, zucken Sie nicht. Jetzt diesen Schleier — hinten seierlich herunterswallend! Und dieses wunderdare Diadem: die Rubinen so ächt wie dieses Gold. (Plato kommt zurück.) Ich danke dir, Jüngling; Spangen, wie ich sie brauche. Weithinseuchtend — wir masen heute al fresco — Schau, schau, die Evastochter rührt sich: bei dem schmeichelnden Blitzen dieser Spangen huscht ihr das erste Lächeln über's Gesicht! — Stehn Sie auf, ich danke Ihnen: die romantische Schönheit ist fertig.

## Elfe (fteht auf).

Ist das mein Dank? Spotten Sie noch über mich?

## Simfon.

Nein, bei Gott; (chrlich verwundert) es ist sehr merkwürdig, Esse, wie gut Sie aussehen! Da ist der Spiegel: schauen Sie nur hinein. Schauen Sie hinein! — Sehn Sie, wie der Thiermaler sich freut, daß Sie uns so wunderbar gesungen sind; wie sein holdes Antlitz sich verwundert.

# Plato.

Was haben wir aus Else gemacht?

# Elfe (vor bem Spiegel, lachelnd).

Wahrhaftig, ich sehe aus wie ein wirklicher Mensch! (seuszt) Es wäre hübsch, könnte man so eine Täuschung aufrecht halten; — doch es wär' auch eine recht gemeine Lüge. (Tritt vom Spiegel zurück.) Ihr guten Menschen, ich dank' euch; — ich schäme mich nur so sehr. Ich sürchte, Oswald wird über den Unsinn schelten!

## Simfon.

Was geht Oswald Sie an? (Eine Geige beginnt hinter der Scene eine Kustige Melodie.) Horch; Hurah!

Elfe (erichredend).

Mein Gott, was ist das!

## Simfon.

Wir kommen, Elfe; wir kommen. (Gie will fort; er hatt fie fest.) Hier bleiben. Gie ftehn!

#### Gife.

In diesem Narrenfleid! — Vor Oswald's Augen!

## Simfon.

Was gehn Oswald's Augen Sie an? (Mit Plato nach rechts hinaus. Else steht mitten im Atelier, die Hände vor dem Gesicht. Boran tritt Anton der Farbenreiter ein, die Geige spielend, Ubique ein Tambourin schlagend, Beide mittelalterlich als Mundschen und Kellermeister gekleidet; dann Oswald und Werner mit je einem jungen Mädden,
Alle im Kostim, Werner mit Degen; zuletzt Simson mit Plato; feierlicher Umzug durch
das Atelier.)

# Vierter Auftritt.

Die Borigen, Mbique, ber Farbenreiber, Oswald, Berner, zwei junge Madden.

#### Osmald

(tritt endlich vor Elfe hin).

Stille da, Musikanten! — Rluge, doch in diesem Augenblick sehr thörichte Else, da du dein schwesterliches Antlitz vor uns versteckst, — schau her, wir sind hier ganz unter uns Zigeunern: wir, deine Hausgenossen, und diese wohlbekannten Cousinen unseres Plato, platonisch und tugendhaft wie er selbst, Blumenmaserin und Retoucheuse — sauter lächelnde, gottvergnügte Märthrer der Kunst. Wir seiern heute einen tragisch doppeltsessichen Tag: den Tag, an dem die gute Else Werner die Welt erblickte — und die schlechte Tochter Jephtha's sie verließ. Indem sich mein eines Auge für die Grab rede seuchtet — (Else hat mittlerweile ihr Gesicht enthüllt und blick Döwald an; er betrachtet sie in wachsender Berwunderung, verwirrt sich und spricht zerstreut und abgebrochen sort) fängt das andere

für die fröhliche Geburt Brede zu lachen an — und in diesem ers habenen Zwiespalt der Gefühle — Zwiespalt der Gefühle — Else, wie siehst du aus?

Simfon.

Rede halten!

2

Werner.

Richt aus dem Text fallen; vorwärts!

Oswald (fich allmählich faffend, herzlich).

Liebe Schwester Esse! Es sag nicht im Plane der Vorsehung, einen weiblichen Apelles oder Nafael aus dir zu machen; (sich humoristisch halb an die Maler wendend) murren wir darum nicht! Wenn auch "nicht alle Blüthenträume reisten", deine Seele hat ihre Schuldigseit gethan: sie hat mit Lachen und Weinen, bei Wasser und Wein im Idealen gesebt! (Sie sieht ihn gerührt an; er verwirrt sich wieder.) Und während wir also die Tochter Jephtha's begraben — Friede ihrer Usche — preisen wir den großen, unbesannten Meister, dem du gesungen bist, und freuen uns dieses Werks mit neidsoser Freude, und rusen: unsre kluge Esse hoch! Dreimal hoch!

#### Alle.

Die kluge Else hoch!

(Musik. Ubique hat mittlerweile von rechts humpen herangeschleppt; fie ftogen an und trinken.)

## Elfe (gerührt).

Guter Oswald — dafür nuß ich dich füffen! (Will ihm um den Hals fallen, verwirrt sich dann, da sie ihm in die Angen sieht, legt nur verlegen den Kopf an seine Schulter. Er streicht ihr über das Haar; sie macht sich los und tritt wieder zurück.)

# Werner (harmlos).

Das ist ein seltsamer Kuß! — Kinder, auf zum Bankett; wo bleibt unsere Tasel? Ubique, Anton, heran! — Ich habe seit fünf Minuten einen höllischen Durst, und nur um meinen Humpen würdes voll auszutrinken, halte ich folgende Rede: "Mir ist Alles eins; es lebe die Kunst!" •

## Alle (heiter).

Es lebe die Kunft! (Stoßen an und trinken. Blume ift hinten in die Thür getreten, ftarrt verwundert herein.)

Die Maler.

# Fünfter Auftritt.

Die Borigen, Blume.

## Blume.

Es lebe die Kunst! — Was für ein Karnevalssest wird denn hier geseiert? (tritt auf Oswald zu) Mensch, Meister, ich erkenne Sie ja gar nicht — Kommen Sie her! Einen Brief für Sie hab' ich in der Tasche — (Zieht ihn nach vorn.)

## Oswald

(während Ubique und Anton von rechts den gedeckten, beleuchteten und mit Blumen geichmudten Tisch hereintragen, — ungedulbig).

Was wünschen Sie? In diesem Augenblick —

## Blume (halblaut).

Ein Glüd, daß ich Sie finde! Sehen Sie diesen Brief, von Ihr —

Oswald.

Von wem?

#### Blume.

Sie fragen, von wem? Barbar! Die schöne Frau schickt Ihnen diesen Brief. Schickt ihn (elegisch und fiolz zugleich) durch ihren gestreuen Nitter — um ganz sicher zu sein —

#### Oswald.

Ein Brief von Leonore — an mich?

## Blume.

An Sie! (gutmüthig sächelnd) Die schöne Frau hat mir etwas vom Inhalt vertraut: es handelt sich um eine Ueberraschung für ihren Bräutigam — und auch für mich. (glücklich) Sie denkt auch an mich! (seußend) Zuweilen denkt sie auch noch ein wenig an mich!

Oswald (will lefen).

Sie verzeihn!

## Blume.

Ich ziehe mich zurück! — Gott, hier ist potenzirte Künstlersuft, göttlich malerische Stimmung: hier bleib' ich hängen, hier komm' ich nicht los. (zu den Andern, die sich mittlerweile gesetzt haben, — einen Hunden ergreisend) Lassen Sie mich mit von Ihrem Bunde sein; — es sebe die Schönheit!

# Plato (leife, fanft).

Wär' es nicht besser, wir würfen ihn hinaus?

## Werner (leife).

Kinder, er ist Mäcen, er fauft Bilber; ehren wir in ihm die Sache, trop der Person! (laut) Kunstfreund, kommen Sie her!

## Simfon.

Gebt ihm einen alten Sut, hängt ihm einen Teppich um.

## Blume.

Irgend was Seidenes, was Buntes; macht ein Gemälbe aus mir. Es ist mir danach zu Muth, mich einmal ganz als Farbenstimmung zu fühlen; — es lebe das Kolorit! (Werner und Simson führen ihn lachend hinter die spanische Wand. Else sitzt links an der Tasel, Oswald von ferne betrachtend.)

## Oswald (für fich).

Nun bei Gott, das ist ein seltsamer Brief! (liest nochmals) "Mein Freund! Sie haben mich heute Nachmittag auf den Tod verwundet; nicht am Arm: der wird morgen gesund sein — sondern an dem Punkt, der Alles ist oder Nichts. Ich vergebe Ihnen nur, wenn Sie heute Abend auf dem Maskenball bei unserm Gesandten erscheinen; Ihre Sinkadungskarte leg' ich ein; — um neun Uhr werd' ich im kleinen Palmenzimmer sein, unbegleitet, nur mit meinem wundersamen Jorn auf Sie gerüstet. Ich weiß nicht, was ich schreibe! Vielleicht bin ich — nur krank. Sie kommen! — Leonore." (das Villet zerknitternd) Das also ist die Ueberraschung für ihren Bräutigam — und mit dieser sieberheißen Romanze schickt sie ihren Blume zu mir!

# Werner (lachend).

Bravo! (Sie führen Blume wieder hervor, mit einem abenteuerlichen hut und Mantel ausstaffirt, und geleiten ihn an den Tisch.) Hierher, Blume; thun Sie mir Bescheid!

## Oswald (lacht):

Sieh da, welch eine Blume! (am Tisch) Lustig, lustig; unser Bankett beginnt! Es giebt eine Schlange, die mich aus diesem Paradies hinweglocken will; doch so wahr ich hier fühle, was Gemüthlichkeit ist —

# Simfon (phlegmatisch).

Kinder, ich denke, vor Allem lebe die ganze holde Beiblichseit, die und Gesellschaft leistet: unfre Evastöchter! (Stogen an, trinken.)

Blume (iteht auf).

Meine Damen und Herren --

Werner (erichroden, halblaut).

D weh! Blume will reden. Wir sind alle verloren.

Blume (feinen Sumpen hebend).

Meine Herren und Damen -

Simfon.

Regen Sie sich nicht auf, Blume! Setzen Sie sich wieder hin.

Oswald.

Nicht doch! Redefreiheit!

Blume.

Redefreiheit! Meine Damen und Herren, wenn Alle reden, so vergönnen Sie auch mir ein kurzes Wort: ein Wort über die Kunst! — Da wir hier so glücklich, so ideal beisammen sind —

Simfon.

Auf den Stuhl fteigen!

Die Andern.

Auf den Stuhl steigen — Bravo!

Blume.

Gut; ich steige auf den Stuhl. Meine Freunde, wer die Idee dieses Abends hatte, dem bring' ich mein Glas! Im Leben wie in der Kunst entscheidet die Idee —

## Werner.

Bravo! Eine gute Idee.

# Plato.

Auf den Tisch steigen! Wenn Sie so hochfliegende Ideen haben, so steigen Sie auf den Tisch.

# Blume (etwas in Berwirrung gefett).

Gut; ich steige auf den Tisch. (Die Maler, um die Tasel herumstigend, halten humoristisch seierlich die Leuchter in die Höhe.) Meine Freunde, — was ist die Kunst? Wenn ich es denn mit drei Worten sagen soll: sie ist die göttliche Rushe —

# Simfon.

Dann sollten Sie sich zur Ruhe setzen, Blume; kommen Sie herunter.

## Werner.

Die Kunft ift das göttliche Schweigen -

## Blume.

Nein, nein, nein, meine Herren! Die Kunst ist die höchste Ruhe, allerdings — aber zugleich, und eben deshalb, ist sie auch die höchste Bewegung —

## Simfon (fteht auf).

Bewegung! Bravo; es lebe die Bewegung! — Fräusein Fanny, bewegen wir uns! (Nimmt eins der lachenden Mädchen, tanzt mit ihr ins Zimmer hinein.)

## Werner.

Der Gedanke ist gut! Das kann uns retten! (Winkt dem Farbenreiber, der sogleich einen luftigen Tanz zu spielen anfängt, und tanzt mit der andern Cousine Plato's hinterdrein. Plato tritt zu Else, schwenkt sie trot ihres Widerstrebens herum. Dswald steht und lacht; ergreist dann Ubique und tanzt tell drauf los.)

## Blume

(höchft verdutt, bann lauter und lauter).

Meine Freunde — nur noch ein letztes Wort! Nur noch ein letztes Wort! Die Kunft, wenn sie auch die Bewegung ist — die Kunft — Meine Freunde, die Kunft —! (Sie tangen indessen weiter. Die Thur hinten geht auf, der Gerichtsvollzieher tritt ein.)

Oswald (Ubique loslaffend).

Dho! Was ist das?

Ubique (laut).

Der Gerichtsvollzieher — Maledetto! (Die Paare lassen fich los, fahren zurück; Blume springt vom Tisch herunter.)

# Sechster Auftritt.

Die Borigen, der Gerichtsvollzieher; fpater Gensdarmen.

Gerichtsvollzieher.

Das nenn' ich boch noch Humor! An dem Abend, wo man exekutirt werden soll, eine Maskerade veranstalten, herumspringen — vortrefflich! (zu Dewald) Wir haben schon die Ehre, mein Herr, einander zu kennen; von einem früheren Fall, (gereizt) wo Sie mich Ihre ganze geniale Ueberlegenheit auf so liebenswürdige Weise fühlen ließen. Wollen Sie Ihre werthen Gäste ersuchen, (indem er ein Papier hervorzieht) mir, dem Gerichtsvollzieher, und diesem gerichtlichen Beschletwas aus dem Wege zu gehn: es ist unbequem, Alles zu versiegeln, wenn dabei getanzt wird.

Elfe.

Versiegeln — himmlischer Vater!

Werner (ein wenig angetrunken).

Was! dieser Herr will uns hier versiegeln, unser Baukett auseinandersprengen? — Ziehn Sie sich zurück, mein Herr; Sie sehn ja, daß wir vergnügt sind! (ihn freichelnd) Kommen Sie morgen, übersmorgen wieder — aber für heute ziehn Sie sich zurück!

Plato.

Ziehn Sie sich zurück!

Osmald.

Stille doch -

# Gerichtsvollzieher (wüthend, gu Dawald).

Mein Herr! was für Menschen saben Sie sich hierher, die — unverschämt genug sind, mich in meinem Amt zu verhöhnen? Das ist Mastenfrechheit —

## Simfon.

Was sagt er? Dieser Büttel der Justiz hat den unglaublichen Humor, uns zu beleidigen — hier im Atelier? — Sie hören, mein Herr, daß wir es unpassend finden, unser Fest zu stören; daß wir Ihnen das Recht lassen, morgen wiederzusommen. Machen Sie von diesem Recht Gebrauch, und ziehen Sie sich zurück!

# Plato (feinen Degen ziehenb).

Wenn ich auch nur Thiermaler bin, mein Herr — Ziehen Sie sich zurück!

# Gerichtsvollzieher.

Tenfel — will bieses Zigennervolk mir drohn? (Die Mater fahren witd auf. Zu Oswald) Mein Herr, thun Sie Ihre Pflicht, thun Sie Ihre Pflicht! Entfernen Sie diese — Gesellschaft! Ich habe auf Alles Beschlag zu legen, was ich hier sehe; habe Acht zu geben, (gistig) daß mir diese viesen malerischen Hände nicht ins Handwerk pfuschen!

## Werner.

Das ist zu viel! Dieser Hund will uns beschimpfen? — Hinaus mit Ihnen; auf der Stelle hinaus!

# Simfon.

Wenn er nicht freiwillig geht, werft ihn durch die Thür!

# Gerichtsvollzieher.

Meine Herren -

# Oswald (dagwifden tretend).

Werner — Simfon — Menschen, seid ihr toll? Wollt ihr ihn gewähren lassen, oder nicht —

# Werner.

Damit dieser unmalerische Knecht über uns triumphirt? — Wozu sind wir hier die bewaffnete Macht; (seinen wegen ziehend) hinaus, sag' ich, hinaus!

# Simfon.

Bei meinem Degen, hinaus! (Bieht gleichfalls; dringt auf ihn ein.)

# Gerichtsvollzieher.

Gewalt! (Retirirt an das Fenster rechts, stößt es auf, ruft hinaus.) Hulfe, Hulfe! — Ihr da an der Ede, ihr Gensdarmen, hierher!

Elfe.

Gott, das giebt ein Unglud -

# Gerichtsvollzieher.

Hier herein; Hilfe! Gewalt, Mörber — (Entweicht vor Simson nach hinten, ruft zur Thür hinaus) Heda, herein! Gensbarmen! (Stürzt hinaus. Die Maler lachen. Doch gleich barauf erscheint er mit zwei Gensbarmen wieder in der Thür.) Berhaften Sie diese Herren mit den nachten Degen; nehmen Sie sie seist! (sein Papier hoch hebend) Im Namen des Gerichts: diese Menschen wollen mir ans Leben; nehmen Sie sie seit!

Elfe.

Oswald — Bruder —

#### Gensdarm

(barbeißig auffordernd, ihm gu folgen).

Meine Berren -!

#### Oswald.

Ist das die Meinung? Berhaftet? — Nun, so gebt mir auch so eine Plempe: ich will auch mit dabei sein! (Nimmt Simson den Degen aus der Hand.)

# Elfe (ihm in den Arm fallend).

Nein, nein! Du nicht! (entwindet ihm den Degen, giebt ihn an Simson zurück; halblaut) Bist du von Sinnen? Wenn du mich lieb hast, sei still — thu mir meinen Willen —

Oswald (fieht fie an; halblaut).

. Was willst du?

Elfe.

Dir helfen!

Gensdarm (ju ben brei Malern).

Marsch! auf die Polizei!

Gerichtsvollzieher (in wilber Aufregung).

Ich gehe mit, ich zeuge, ich berichte — (31 Oswald) doch ich komme zurück! Geben Sie Ucht: mit tüchtigen, zuverläffigen Fäusten komme ich zurück!

Gensdarm.

Vorwärts!

## Werner

(hat mit Simfon ichnell noch ein Glas getrunken).

Nun denn, in Gottes Namen! — Oswald, gute Nacht; auf Wiedersehn unter den Bleidächern!

#### Elfe.

Geht, geht, wir befrei'n euch; "Egmont's Freiheit, oder den Tod!" — Ubique, gehen Sie mit; bringen Sie uns Botschaft!

## Simfon.

Gute Nacht; — Thiermaler, voran! (Plato, Simson, Werner, der Gerichtsvollzieher, die Genedarmen hinaus; Ubique und Plato's Cousinen laufen hinterdrein, Blume, der sich die dahin ängstlich zurückerzogen, will sich gleichfalls davonmachen; Else ihm nach, hält ihn am Mantel fest.)

Elfe.

Bitte, bitte - Salt! Wohin?

Blume (ftammelnd).

Ich? Ins Freie —

## Elfe.

So auf französisch hinaus? — Sie haben sich das Vergnügen gemacht, mit uns fröhlich zu sein, Sie werden nun wohl auch die Güte haben, uns im Unglück zu helsen!

Blume (verlegen).

Ich? Gott, was kann ich thun?

# Elfe.

Ihr Dheim ist boch der Chef der Polizei? (Blume nickt.) Und Sie fragen, was Sie thun können? Auf zu Ihrem Oheim: nehmen Sie das Wort, mein Herr, für Ihre gefangenen Freunde; seien Sie auch dort so beredt, wie vorhin hier auf diesem Tisch!

## Blume.

himmel! in diefem Aufzug!

#### Glfe.

Da ift leicht geholfen. (reist ihm hurtig hut und Mantel ab) So: jetzt find Sie wieder — nichts als Sie felbst! Anton, Sie begleiten diesen Herrn, bringen uns Bericht; — und nun hinaus, Brackenburg, in die Nacht!

# Blume (greift nach feinem Sut).

Wie Sie befehlen, mein Fräulein! (verstört) Brackenburg, fagt fie —

## Elfe.

Leben Sie wohl! Sie kommen nie, oder mit meinen befreiten Kameraden zurück! (Schiebt ihn sanft zur Thür. Blume mit Anton hinaus.)

# Siebenter Auftritt.

## dswald, Elfe.

## Oswald

(Else betrachtend, die einen Augenblick tief Athem schöpft, dann fich umblickt und in eine Ece läuft).

Else, was für ein Geist ist in dich gefahren? — Was willst du dort an der Wand?

# Elfe (fuchend).

Das Bild; das Bild! — Aber warte! (Läuft wieder nach hinten an die Thur, ichliefit fie gu.)

#### Oswald.

Was machst du?

## Elfe.

Er will ja zurückkommen, dieser Mann des Gesetzes! Während die draußen sehn, wie sie sich befreien, nehm' ich deine Kostbarkeiten in Gewahrsam — oben bei mir! (Läust nach vorn, sucht.)

# Oswald (ladelnd).

Frevlerin! Das ist gegen das Gesety!

## Elfe.

Ich bin ein Frauenzimmer; was geht das Gesetz mich an? (hätt einige Bilder in der Hand; blidt umber) Die platonischen Jungfrauen sind fort; offenbar ihrem Plato nachgelausen; — Niemand da, der mir hilft! Sowald, wie stehst du da: komm, faß doch mit an!

#### Osmald.

Ich? Nicht um die Welt; mögen sie mir Alles abpfänden, was sie hier finden —

## Elfe.

Nun, so stehl' ich mir zusammen, was ich kann, und schlepp's in mein Nest hinauf; was geht's dich an? (hinter der spanischen Wand) Die neue Composition — endlich hab' ich sie! Die rett' ich zuerst — und Leonorens Portrait — (Will mit den beiden Bildern fort; Dewald halt sie fest.)

## Oswald.

Else! Gutes Geschöpf! Du bist toll, aber gut —

#### Glie.

Lag mich mit meinem Raub hinaus; halte mich nicht auf!

## Oswald.

Du bist ein Engel, so mahr ich lebe! (Ruft ihr die Hand.)

## Elfe

(die Sand betroffen gurudgiehend).

Was machst du? Geh — das steht uns Beiden nicht gut! Geh, saß mich ziehn.

## Oswald.

Warum stünde es uns Beiden nicht gut? — Esse, ich verwundre mich schon diese ganze Zeit: wie siehst du aus? Du bist ja hübsch; hübsch, so wahr ich lebe!

## Else (feufat, lächelt).

Ach Gott! Dem ist schnell wieder abzuhelsen: Perrücke weg, Butz weg, Alles ist aus. Doch nun laß mich gehn!

## Oswald.

Wozu? Es eilt nicht — (Rimmt ihr die Vilber aus der hand, läßt sie zu Boden gleiten.) Else! Die langen Haare stehn dir wunderbar gut! Ohne die Brille, ohne die unmenschliche Frisur — — Es ist stannenswerth, wie du mir gefällst.

# Elfe (lächelnd, mit verhaltener Freude).

Wirklich? — So sollt' ich freilich noch eine Viertelstunde fortsfahren, dieses Glück zu genießen: denn morgen ist's ja für immer wieder vorbei.

## Oswald.

Du stehst da wie ein Mährchen! Du bist's, und bist's nicht. Aus beinen Augen hab' ich sonst nur beine Tren' und Güte, beinen Berstand, deine ehrliche Seele abgelesen: heute auf einmal schaut die Mutter Eva heraus. Deine Augen sind schön, Else! Und diese Art, wie du sie aufschlägst —

# Elfe (verwirrt).

Bitte, bitte; willst du mich mit Anmerkungen herausgeben? — Ich muß fort; ich gehe! (Greift wieder nach den Bildern.)

# Oswald (faßt ihre Sand).

Bleib, bleib; geh noch nicht! Wie mein guter Engel stehst du mir zur Seite, trittst vor mich hin wie ein Traum — und ich soll dir nicht sagen, wie du mir gefällst? Du, die Beste von Allen — und nun so märchenhaft verwandelt, so lieblich — Laß Leonoren's Bild — und sie selber dazu! Ich will sie nicht, ich segehr' sie nicht. Ich will nichts, als deine lieben Hände küssen

(tüßt sie) — und deine schwesterlichen Lippen — und dein siebreiches Herz!

# Elfe (fid) erichroden logreifend).

Was fährt in dich, Oswald? Bift du toll? — Willst du dich lächerlich machen? Weil ich mich verkleidet habe —

## Oswald (ben Ropf fcuttelnd).

Nicht verkleidet: entpuppt, entlarvt. Auf der Stirn, in den Augen, um die zuckenden Lippen steht's dir ja geschrieben, daß du nichts Sächliches, sondern ein Svaskind bist. Liebes Evaskind — (Zieht sie an seine Brust.)

#### Elfe

(einen Augenblick ohne Widerstand; dann macht sie sich to8, tritt zurück; ihn beleidigt anblickend, versiört).

Oswald! Geh! — Auf manche Metamorphose beiner schönen Schmetterlingsseele war ich gesaßt — auf diese nicht! Kommt auch an mich die Reihe, eine beiner — Wallungen zu erregen? Während deine Leonore in Thränen nach dir seufzt, hängt sich deine zürtliche Laune zur Abwechselung an eine Phantasie, an eine Karnevalse Maske? — D, dem helf' ich ab! (reißt sich den Haar-Aussah und Schleier herunter, wirst ihren Ueberwurf ab und auf die Erbe) Warum war ich auch diese eitle, puppenhaste Närrin, mich dir in dieser lächerlichen Lüge zu zeigen! So — so — so — nun din ich wieder die "kluge Else", und weiter nichts! Nun wirst du geheilt sein — (mit hervorstürzenden Thränen, abgewandt, vor sich hin) und ich auch!

Oswald.

Else —!

# Else.

Laß mich! (horcht) Wer kommt? — Klopfte es nicht an der Thür? (Rafft die Bilder vom Boden auf; sich nach rechts wendend) So flücht' ich mich dort hinaus —

#### Osmald.

Elfe!

# Elfe (ihr Weinen unterdrückend).

Nie wieder so ein Wort, oder zwischen und ist's vorbei! — Berschlase deinen Nausch; gute Nacht! (Nasch rechts hinaus. Oswald thut ein paar halbe Schritte ihr nach. Klopfen hinten an der Thir.)

# Achter Auftritt.

Dswald, bann Leonore.

## Oswald (tief verftort).

Heiliger Gott, was war das? Was ift mir mit Elfe geschehn? (Neues Klopfen.) Und wer will noch zu mir? (Geht widerwillig an die Thür, schließt auf; sährt zurück. Leonore tritt ein, im Balllleid, über das sie einen Mantel geworfen, das Geschch verschleiert, die Kapuze des Mantels über den Kopf gezogen. Sie schlägt den Schleier zurück.) Leonore!

## Leonore (mit aufgeregtem Lächeln).

Ja, ich bin's. Ich selbst. Lachen Sie mich auß! Da irgend ein böser Dämon Sie verhinderte, mich beim Gesandten unter den Balmen aufzusuchen, komme ich zu Ihnen; — eine halbe Stunde nach der bestimmten Zeit!

### Osmald.

Ich bewundere Ihre — romantische Kühnheit, gnädige Frau. Aber wirklich, Sie irren: nicht irgend ein "böser Dämon" hinderte mich — ich selbst war entschlossen, dieses Wiedersehen zu versäumen. Leonore! sagen Sie — (mit möglichter Zartheit) was wollen Sie hier?

## Leonore

(wirft die Kapuze gurud, tritt naber beran; mit etwas unsicherer, verhaltener Stimme).

Was ich will? — Ich will Sie selbst; das ist alles. Nicht wahr, eine zweite "romantische Kühnheit"; — doch das ist meine Art! — Ich habe Sie beseidigt, Sie mich; also können wir uns, nach einem Naturgeset, nur noch lieben oder hassen —

#### Osmald.

Leonore -!

## Leonore.

Still; sagen Sie nichts. Ich erklärte Ihnen ja wohl heute, es gäb' eine Art von Mann — Seit heute Nachmittag kenn' ich so einen Mann! — Doch er kennt mich noch nicht. Er benkt, ich sei nichts als eine kalte, kluge, vornehme Kokette — so eine Art von

moderner Lorelei, mit goldnem Kamm und goldnem Haar und biamantenem Herzen — boch er verseumdet mich. Wissen Sie, was ich gethan habe? Ich bin immer rasch von Entschlüssen, auf einen dummen Streich kommt es mir nicht an: zwei Stunden nach jenem — Doschstoß hab' ich plößlich meinen "goldnen Käsig" versassen, mich nach Ihrer Vorschrift "von meinem Mammon Wissen sosgesagt" — Vesen Sie hier seine Antwort auf meinen Vrief! (Sie bätt ihm einen Vrieftin; er blickt verwirrt und zerstreut hinein.) Nicht wahr, das trauten Sie meiner schönen Seele nicht zu? — D, ich kann auch so unsstnuß sein wie Sie; toll, ganz toll — genial in der Liebe, Oswald, wie Sie in der Kunst!

# Oswald (in völliger Berwirrung, für fich).

Und das alles die Wirkung von Else's weisem Recept! (laut, mühsam) Gnädige Frau — wenn Sie etwa vergessen hätten, daß ich jenen Kniesfall zurücknahm —

## Leonore.

Still, Sie boshafter Dämon! — Sie kennen die Tollheit der Leidenschaft nicht, deren ich fähig din! Dswald — mit den gewöhnslichen Herren der Schöpfung spiel' ich nur, weil ich sie verachte; aber in den — Teufel, der in Ihnen steckt, hab' ich mich verliedt wie ein — Mädchen aus dem Roman. Sagen Sie mir: "Leonore, heute Nacht sliehen wir, lassen Heimat, Berwandtschaft, Rang, guten Namen, Alles auf Nimmerwiederschen zurück" — o, ich folge Ihnen gehorsam, ohne ein Wort. Nach Italien — nach Griechenland — ich opfre Ihnen meine Juwelen dis auf den letzten Stein —

## Oswald.

Und wenn Sie den letzten Stein geopfert haben —

# Leonore.

Nun, dann binden wir uns zusammen, springen in die Dardanellen und treiben wie Hero und Leander ins Marmora Meer hinaus! — Warum lächeln Sie so steif — mit diesem Philister-Lächeln? Mir ist es ganz Ernst. Wie sich die indischen Wittwen in die Flamme stürzen, so stürz' ich in diesen Rausch der Leidenschaft hinein, und er soll nicht enden, als mit mir!

Oswald.

Berzeihen Sie, Leonore —

Leonore.

Was foll ich verzeihen?

## Oswald.

Leonore — Sie haben (sich unwilltürlich versinsternd) meiner guten Schwester Else das Herz gestohlen — geben Sie mir dasür das meine zurück! — Ich bin der Oswald nicht, von dem Sie träumen; bei Gott, Sie irren sich sehr. Seit — seit heute Abend erst kenn' ich mich selbst! Das Leben ist für mich kein Roman: es geht im Handskleid, hat einen gewissen Schurzsell-Geruch, arbeitet viel, trinkt gern das Glück morgen aus demselben Becher, aus dem es gestern trank. Sie — Sie wollen Fenerwerke, Abentener, Novellen! Weil ich das Schicksal hatte, Ihnen interessant zu werden, greisen Sie jetzt nach mir wie nach einem pikanten Buch, lassen darüber das Knäuel Ihres Lebens aus den Händen sulch, lassen deiner Stunde würden Sie das Buch enttäuscht wieder zuschlagen! Berzeihen Sie: darum giebt man es Ihnen lieber nicht in die Hand — denn dazu ist es zu gut.

# Ceonore (etwas gereizt).

Sie sagen mir — sehr interessant, daß Sie nicht interessant sind! (garm hinter ber Scene.) Was ist das?

# Sandberg (braugen).

Ich will doch sehn, ob man auch mich hinauswirft —

# Leonore (außer Saffung).

Wessen Stimme — mein Gott! Wohin rett' ich mich — (Will nach rechts; horcht.) Auch da drinnen Schritte — Menschen — Wohin?

# Oswald (ebenjo verwirrt).

Hier — hier — (Sie flüchtet hinter die spanische Wand.) Wer — wer kommt?

# Meunter Auftritt.

Die Borigen, Sandberg, ein Diener, ber Gerichtsvollzieher, Elfe, Abique.

# Sandberg

(tritt von hinten ein, hinter ihm ein Diener und ber Gerichtsvollzieher; gleich barauf Else, in hut und Shawl, mit Ubique von rechis, wo sie, burch ben Anblick ber Andern überrascht, stehen bleibt. Sandberg vortretend).

Sie find allerliebst, mein Herr! Sie entfremden mir meine Brant: benn offenbar hab' ich's Ihnen zu danken, (einen Brief hervorziehend) daß man mir mit diesem wunderbaren Handschreiben meinen Abschied giebt, wie einem Hansverwalter; — Sie sassen dann meinen Gerichtspollzieher durch Ihre Kameraden hinauswersen, statt Ihre Schulden zu zahlen; — ersanden Sie, ich finde Sie äußerst genial! Genie's geniren sich nicht —

## Oswald.

Herr, wollen Sie sich mit Ihren Commis-vohageur-Witzen an mir vergreifen? Thun Sie, was Ihnen zukommt, pfänden Sie mich aus, aber begnügen Sie sich, Ihren Geist hinter meinem Kücken zu verbrauchen!

# Sandberg.

Wie Sie wünschen, mein Herr! — Hätt' ich heute Morgen gewußt, gegen wen mein Geschäftsführer vorging — ich wußte von dieser ganzen Wechselgeschichte nichts — so hätt' ich mich beeisert, Ihnen neue Frist zu gewähren; (boshaft zornig) heute Abend bent' ich darüber anders — nehmen Sie mic's nicht übel! Sie sind ein — gemeinschädlicher Mensch; gegen Menschen wie Sie lass' ich der Justiz ihren Lauf!

Elfe (halblaut vor fich hin).

Großer Gott, wird es Ernst?

Oswald (finfter).

Else, auch du wieder hier?

Elfe (verlegen).

Ich wollte noch selber hinaus, zur Polizei — und zuvor sehn, wie es hier steht —

Die Maler.

Oswald.

Du siehst!

## Sandberg.

Herr Gerichtsvollzieher, thun Sie Ihre Pflicht! (set seinen Sut wieder auf; zu Döwald) Es muß Ihnen nicht unangenehm sein, mein werther Herr, wenn alle Ihre genialen Schätze heute Nacht unter Siegel schlafen!

Ceonore (für fich).

Beiliger Gott, fie finden mich hier; rettungslos verloren!

Sandberg (hinblidend).

Was war das? Bewegte sich nicht die Wand?

Gerichtsvollzieher.

Diefe Wand? (Geht barauf gu.)

Oswald (ihn abwehrend),

Nichts — nichts! Was wollen Sie —

Leonore (für fich).

Hier giebt's keine Hülfe — als Muth! (Tritt, sich gewaltsam fassend, in ruhiger Haltung hervor; saut) Ich bewegte mich hinter dieser Wand.

Sandberg.

Tod und Teufel!

Elfe.

Dobu mein Gott!

Sandberg.

Das war also die Absicht! Um sich bei Nacht und Nebel einem — Zigenner an den Hals zu werfen —

Leonore (zuckt zusammen).

 $\mathfrak{Dh} - !$ 

Oswald (wild auf Candberg zu).

Herr —! Nichtswürdiger! (Sandberg weicht etwas zurück.) Diese Dame hier — — Diese Dame ist meine Braut; in dieser Stunde haben wir uns versobt.

Leonore (verwirrt, für fich).

Berlobt! — — Ich träume!

#### (Elfe

(fährt fich mit der Sand nach dem Bergen; für fich).

Dh — nun ist's geschehn! — Dh, nichts merten laffen!

#### Sandbera

(mühfam, mit fünftlich höhnischem Lächeln).

So, so, so — verlobt! — Nun, dann bin ich galant: dann, natürlich, stören wir heute nicht. Der Herr Gerichtsvollzieher wird morgen die Ehre haben — morgen — Ich gratulire! (Wintt dem Gerichtsvollzieher, wendet sich zum Gehn.)

Elfe (ihren Schmerg befämpfend).

Gehn Sie, mein Herr, verbittern Sie uns nicht — unfer Glück! Gehn Sie — wir sind glücklich — (in einen Stuhl sinkend) sehr glücklich!

(Der Borhang fällt.)

# Aritter Aufzug.

Oswald's Atelier (ohne den Tijch vom Bankett).

# Erster Auftritt.

Mbique, fpater Elfe.

# Mbique

(fährt verdriefilich im Atelier herum, einen Befen in der Hand).

Unsinn! — Schauberhaft! — So ein vierblättriges Kleeblatt — und der Herr Dswald das beste, schönste davon — und das fällt nun ab! — Geh mir aus dem Weg, alte Here! (Giebt der Gesenkunde einen Stoß mit dem Besen; wirst diesen dann in die Ede.) War so ein reizender Junggesell, der Herr Dswald — ließ sich nichts gegen ihn sagen; und nun verplempern wir uns — pfni Teusel!

#### Elle

(tritt hinten ein, in einfacher, aber zierlich moderner Tracht, ein geschmackvolles Hütchen auf dem anmuthig geordneten Haar, einen hübschen Mantel umgeworfen; übrigens blaß und ernst).

Guten Morgen, Ubique! Ist der Herr nicht zu Haus?

# Mbique (mürrisch).

Warum sollt' er zu Hause sein? Ist ja glücklicher Bräutigam — seit gestern Abend um zehn.

Elfe.

Ausgegangen?

# Mbique.

Ansgegangen; natürlich! Alle jungen Leute treiben sich herum, wenn sie verlobt sind. (giebt der Gelentpuppe einen neuen Stoß) Stehst du mir wieder im Wege!

## Elfe.

Sie haben ihm gesagt, daß Herr Blume und ich gesiegt haben, daß unsre Gesangenen noch gestern Nacht freigeworden sind?

# Mbique.

Mun, gesagt werd' ich's ihm ja wohl haben; aber er hat's kanm gehört! Da liegt auch noch ein Brief vom Kunstverein, kam vorhin an, als der Herr Dswald eben ausgehen wollte; da warf er ihn auf ben Tijch und sagte: wenn wir zurückfommen, wollen wir ihn lesen. So sind die Berlobten; Einer wie der Andre! Und heute Morgen noch seierliche Auspfändung — (wirst die Kleider von Oswald's gestrigem Kostüm von einem Stuhl auf den andern; grimmig) Alles liegt herum!

#### Œlfc.

Sie find verstimmt, Ubique.

# Albique.

Ich? Das sollte mir einfallen. Ift ja alles recht schön; ist ja immer ein fröhliches Ereigniß, wenn sich was verlobt! Und wenn man noch obendrein ausgepfändet wird, — macht sich's um so besser! (mit gistigem sumor) Hurrah, Hallelujah, jetzt besorg' ich das letzte Frühstück! — Maledetto! (Geht nach rechts ab; nimmt erst seinen Besen auf und wirst ihn wüthend ins Nebenzimmer voran.)

#### Gife.

Guter Gott — was war das für eine Nacht! (nimmt ihren Mantet ab; trübsetig) Er wird doch wohl einmal heimkommen; ich will ihn erwarten. Dieses eine Mal muß ich ihn noch sehn! (sieht ein Bitd auf der Staffelei) Er hat gemalt, eh' er fortging? Sine Stizze, so hinz geworfen — Mein Gott! was ist das? Diese Stizze — bin ich? In den langen Nixen-Haaren von gestern, in meinem Maskenskled? Aus der Erinnerung hat er das hingeworsen — Wann? Heute früh? Gott im Himmel, (glüdtichstraurig läche nd) ich, ich sein Modell!

# Zweiter Auftritt.

Elfe, Simfon.

## Simfon

(tritt ein, ben But auf bem Ropf; erblicht Elfe von hinten).

Eine Dame? — Wer ist diese Dame, mit diesem reizenden Buchs? (Tritt vor, sodaß er ihr ins Gesicht sieht; überrascht) Else! — Bei Gott, sie ist's. Else, wie oft wollen Sie sich verwandeln?

# Elfe (elegisch fanft).

Verwundern Sie sich, Sie entlassener Bösewicht? Das strengt Sie unnütz an; schonen Sie sich. Da ich es aufgegeben habe, schlechte Vilder zu masen, und ein ganz alltägliches junges Mädchen geworden bin, so hab' ich — Oswald's weisen Nath befolgt, mich wie so ein alltägliches junges Mädchen zu kleiden. Sehn Sie, six und fertig, wie ich da stehe — eine zweite Minerva — bin ich aus dem Haupt meines Schneiders entsprungen und in seinem Magazin verwirklicht; (tächelnd) Alles auf Kredit. (seust) Und nun will ich mir Müße geben, den Menschen besser als bisher zu gefallen!

# Simfon

(fie mit wachsendem Bohlgefallen betrachtend).

Sie? Sich noch Mühe geben? Ich muß Ihnen fagen, Else: mir gefallen Sie schon auffallend gut. Was ist mit Ihnen geschehn? Gestern Abend romantisch wie ein Mährchen, heute Morgen allerliebst — wie die Wirklichkeit. Sind Sie etwa eine jüngere Schwester von Sich? Ober wie erklären Sie mir diese Verwandlung?

## Œlfe.

Wenden Sie sich mit Ihrer Frage an den Schneider — nicht an mich. Ich bin sein Geschöpf —

# Simfon (phlegmatifch).

Unfinn! Das ist's nicht allein. Mit Ihrer verwünschten Erfindung vom "fächlichen Geschlecht", mit Ihrer schauberhaften Selbstsentstellung haben Sie ums zu dummen Jungen gemacht, die nicht mehr sahn, was sie sahn! Sie sind etwas ganz Apartes, Esse; wenn Ihre

Nase auch nicht die schönste ist — Wissen Sie, wie Sie aussehn? Wie Eva, die eben aus ihrem Nippenschlaf erwacht: so tränmerisch interessant. (vrückt ihre Hand) Sie waren immer ein guter Kerl, Else: wie sind Sie nur auf einmal so ein nettes Francuzimmer geworden?

Else (fieht ihn groß an; für fich).

Fängt Der auch so an? (macht sich los; laut) Einem Frauenzimmer brückt man nicht so die Finger, lieber Simson; das thut dem Frauensimmer weh. Starren Sie mir doch nicht so polizeilich ins Gesicht, wie wenn ich gestohlen hätte! Ich werbe gehn —

#### Simfon.

Else, gehn Sie doch nicht! Warum —

## Elfe.

Ubique ruft nebenan; wir haben zu thun. (mit Betonung) Sie bürfen hier bleiben, Simfon! (Nach rechts hinaus.)

## Dritter Auftritt.

Simfon, fpater @smald.

Simfon (ihr nachsehend).

"Sie dürsen hier bleiben, Simjon"; — bas ist liebenswürdig und beutlich. — Bei Gott, sie ist allerliebst! — Und das hat man num Jahre lang für eine Art von Jungen, für eine llebergangsform, für ein selbstverständliches Naturereigniß gehalten. Mensch sein heißt blind sein! (nachbentlich) Daß dieses Mädchen zum Beispiel auch geheirathet werden könnte, daran hab' ich nie mit einem Gedanken gedacht. Kann sie geheirathet werden? Allerdings; so gut wie Eine; ohne Besinnen. — Rum denn, warum heirathet man sie nicht?

#### Mamaid

(tritt hinten ein, überwacht und verftort; vor fich bin).

So ruhelos umherzulaufen — das ist auch nichts. Mir ist so gränzenlos melancholisch zu Muth; ich mag nicht denken, warum! (Wirst hut und Mantel al.)

## Simfon.

Sieh da, Oswald! — Du kommst mir gerade Recht. Schau mich an: ich stehe hier mit einer Frage an das Schicksak.

#### Oswald (mühfam).

Was für einer Frage?

#### Simfon.

Du haft dich verlobt, Oswald (Oswald fährt zusammen); das läßt meinen Ehrgeiz nicht schlafen. Ich komme doch auch in die Jahre; und Leute von meinem Temperament, sagt man, werden die prächtigsten Hausväter. Du weißt, siber die Liebe denk' ich wie ein Philosoph: je weniger Lärm im Hause (an sein Serz Nopsend), desto besser. Gemüthslichkeit ist die Hauptsache! — Mit solchen Grundsätzen, glaub' ich, sollte man heirathen.

## Oswald.

Du heirathen? Wen?

## Simfon.

Eben dieses "Wen" wollt' ich dir unterbreiten; denn gewissers maßen hast du doch auch eine Stimme dabei. Da du so eine Art Bruder von ihr bist —

#### Osmald.

Von ihr? Von wer?

#### Simfon.

Von Esse. — Was machst du für ein Gesicht? Ist der Gedanke so schreckhaft? Mein Guter, du kennst sie nicht; sie ist eine über Nacht aufgeblühte Blume —

## Oswald (faffungstos).

Du sie heirathen, fagst du?

## Simfon (etwas zurüdweichend).

Um Gottes willen keine Aufregungen; das kann ich nicht leiden. Ja, allerdings denke ich fie zu heirathen — wenn fie mich will. Sie wird die beste Hausfrau, dafür steh' ich dir ein! Und in ihrer neuesten Metamorphose —

Oswald (tritt hart vor ihn hin).

Simson!

Simfon.

Was?

Osmald.

Du wirst sie nicht heirathen!

Simfon (fieht ihn befrembet an).

Nicht? — Warum nicht? (Oswald staret, sich auf die Lippe beißend, stumm ror sich hin.) Mein Lieber, du verlobst dich Abends um zehn, und mir willst du's am hellen Vormittag verwehren? — Du bist sonderbar —

Oswald (fucht fich gu faffen).

Ja — das mag wohl sein. — Was geht auch Else mich an?

## Simfon.

Eben das wollt' ich sagen: was geht Else dich an? Wenn sie und ich es mit einander wagen wollen — (Sieht Plato eintreten, bricht ab.)

## Vierter Auftritt.

Die Vorigen, Plato.

## Plato

(tritt rechts in die Thur, in Malerrod und Sausschuhen; fpricht gurud, gart und galant).

Sie brauchen Ihrem Stlaven nur zu befehlen, Else; wenn Sie mich rufen, helf' ich Ihnen sogleich! (tritt vor; für sich, seuszend) Si ist unbegreislich, wie nett, wie reizend sie ist!

## Simfon.

Schan diesen Plato an, wie verklärt er aussieht: wie sich Sonnenschein und Mondschein auf seinem holden Angesichte streiten! — Ich wette, er ist schon wieder einmal verliebt.

## Plato (etwas verschämt lächelnd).

Run, und wer wollte mich hindern? — llebrigens (seine beiden hände in die hosentaschen fledend, sich auf den Beinen wiegend) ich wollte dir eine

Nachricht bringen, Oswald: ich komme mit einem sehr angenehmen Erfolg. Meine große Kunstvereins-Schwarte, meine "Schafe im Sturm" haben sich verkauft. So eben schieft mir der Sekretär diese Nachricht — Nicht wahr, die Nachricht ist gut.

Oswald.

Ich gratulire.

## Plato (lächelnd).

Jett bin ich, so zu sagen, ein wohlhabender Mensch, eine Miniatur = Ausgabe von einem Millionär; (mit verschämtem Stolz) kann sogar heirathen, wenn ich will. (sich auf dem Absatz drehend) Und wer weiß, was ich thue.

Simfon.

Heirathen? Du auch?.

## Plato.

Mit dir, kalter Spötter, will ich nicht drüber reden; ich halte dich für abwesend, spreche nur an Oswald hin. (sich an Oswalds Lum bängend, halblaut) Oswald, schau! Was ich dir sagen wollte, da ich so schmählich vergnügt din: ich hab' eigentlich im Stillen schon lange aufs Heinalben speculirt — wenn ich nur fünf= dis siebenhundert Gulden hätte, um meine zweijährige Schneiderrechnung zu bezahlen und ein kleines Nest zu möbliren. Das Geld ist jetzt da; — und der "Gegenstand" auch. Und wenn ich in Mode komme, — von zwanzig Schasen und Kühen jährlich kann ich uns ernähren. (sächelnd) Und mehr Schönheit, als sie hat, braucht sie als Thiermaserin nicht! Kurz, wenn sie mich wollte —

Oswald.

Sie! Welche Sie?

## Plato.

Welche Sie? (weich) Ach Gott — ein gutes, vortreffliches, edles junges Mädchen, das du auch sehr gut kennst — und das du nicht kennst, denn es sind wunderbare Verwandlungen mit ihr vorgegangen — Nun, also die ist es. Und ich möchte dich bitten, Oswald, sie einmal diplomatisch zu fragen, ob sie sich für den Thiermaler Plato ein wenig begeistern könnte.

Ich foll sie fragen? Wen?

Plato.

Unfre "kluge Else". — Was ift bir?

Oswald.

Bit heut' Alles von Sinnen? Du? du auch?

Plato.

Ich auch? Was heißt das?

Oswald.

Das heißt, daß ihr mich rasend machen wollt — daß ich es nicht dulbe — daß — — Heiliger Gott! (Sieht Else eintreten, sieht in tiefster Berstörung da.)

Plato.

Ich verstehe dich nicht!

## Sünfter Auftritt.

Die Borigen, Elfe.

Elfe

(tommt von rechts, trägt eine Platte mit falten Sveifen und einem Krug Bier; ihre Beklommenheit bekampfend).

Sie, Plato, noch hier? Draußen verlangt man leidenschaftlich nach Ihnen: ein Amerikaner von sechs Schuh Länge, der Ihre "Schafe im Sturm" gekauft hat; er will Sie um jeden Preis sehn.

## Plato.

Mich um jeden Preis sehn? Das Vergnügen kann er billig haben —

## Else.

Er will wahrscheinlich auch noch eine Lännnerheerde; also eilen Sie! Seine lange Oberlippe lächelte wie die Oberlippe eines Millionärs

## Simfon (fpringt auf).

Der Mann interessirt mich! Ich gehe mit, ich führe ihn in mein Atelier, zeige ihm meine Reste! (neben Oswald, seise) Was dieses nette Mädchen da betrifft, klopf' einmal auf den Busch — (Geht zu Esse, küßt ihr rasch die Sand, eilt dann hinaus. Sie sieht ihm verwundert nach.)

#### Vlato

(auf Dewalb's andrer Seite, leife).

Sag' ihr, Oswald, was ich für sie fühle!

Oswald (in Qualen, halblaut).

Alles, Alles - gewiß!

## Plato.

Wenn ich noch diese Lämmerheerde fange, sitze ich in der Wolle! (tüßt Else'n gleichfalls die Hand) Leben Sie wohl, Else; als gliicklicher Schäfer komme ich zurück! (erschrocken) Halt! Simson schon draußen! — Simson! (Läuft ihm nach hinten nach, läßt die Thür etwas offen.)

## Sedfter Auftritt.

dsmald, Elfe.

Oswald (nach einer Paufe, muhfam).

Elfe!

#### Elfe

(hat mittlerweile den Tisch theilweise abgeräumt und das Frühftuck darauf gestellt).

Dowald?

## Oswald.

Wie kommt es, daß du heute Ubique spielst? Du als mein Gannmed —

## Elfe.

Verzeih! Ich habe Ubique fortgeschieft und dafür seine Hantierung übernommen —

Oswald.

Fortgeschickt? Wohin?

## Elfe (etwas verlegen).

Das will ich dir fagen: zur Bank. — Dswald! Hör' mich an, laß mich außreben. In deiner stolzen, stummen Art hast du's dahin kommen lassen, daß sie dich auspfänden, ohne und ein Wort davon zu sagen; — das war vielleicht sehr groß, aber nicht sehr schön. Wenn wir dir nicht helsen sollen, wer denn sonst? — Plato, Simson, mein Bruder sind freisich drei arme Kirchenmäuse; aber ich — das weißt du — habe ein kleines Kapital. Auf der Bank. Und das — brauch' ich nun weniger als je! Von den Zinsen hab' ich disher meine Goldrahmen und meine Farben bezahlt; Gott sei Dank, mit dieser kostspieligen Liebhaberei din ich zu Ende. Und so hab' ich nun Ubique auf die Bank geschiekt — und du wirst meine alten Kussen, zweite Serie, von mir zu seihen nehmen und deine Schulden bezahlen!

## Oswald (gerührt).

Esse — (dann plötstich mit dem Fuß aufstampsend) Esse! Wollt ihr alle mich martern? Du — du —

## Elfe (erfdroden).

Nun, ich? — Wenn bu's von mix, beiner — Schwester, nicht annehmen willst —

#### Oswald.

Von feinem Menschen auf der Erde weniger, als von dir! (Sie starrt ihn betrossen an; er wendet sich ab; seine Stimme dämpsend) Laß es gut sein; ich danke dir für den Willen. Ich habe nun einmal so eine Urt von Stolz — da ist nichts zu machen. (da sie sprechen will, hestiger) Wir reden kein Wort mehr davon, oder ich gehe auf der Stelle durch die Thür da hinaus! (Sie sieht betümmert vor sich hin; Pause.) Uebrigens hab' ich eine Neuigkeit für dich: daß man — dich heirathen will. — Verwundert dich daß? Zwei Anträge auf einmal: also die Tual der Wahl. Simson der Kolorist, Plato der Thiermaler —

Elfe.

Du scherzest?

## Oswald.

Nie in meinem Leben war mir ernsthafter zu Muth! — Sie begehen beide das Berbrechen, das ich gestern beging: sie finden dich —

Tiebenswerth. Reizend. (dumpf) Ich darf's ja nun fagen — denn ich bin ja verlobt!

## Elfe (mühevou).

Das bist du; freisich! — Und ich habe dir noch nicht einmal gratusirt.

Oswald.

D bitte, es eilt nicht!

## Else.

Doch: es eilt; denn ich kam ja hierher, dir Adien zu sagen: heute Nachmittag reif' ich ab. (such zu sächeln) Auf die beiden freundslichen Menschen, die mich heirathen wollen, reflectire ich nicht! Aber meine Tante in Frankfurt — die findet mich gleichfalls "liebenswerth", wie es scheint: sie hat so sehr danach verlangt, mich um sich zu sehn. Und da ich ja doch das Binseln ausgegeben habe — und sie für mich sorgen will — und —

Oswald.

Else!

Elfe.

Was?

## Oswald.

Das ist wunderbar! Gestern erst hat mir dein Bruder einen Brief von dieser Tante gezeigt: einen Brief, worin sie sich freut, daß ihr Geschwister ein so schönes Leben mit einander führtet, daß du so glücklich sei'st. Von Verlangen nach dir stand in dem Briefe nichts!

Elle (beidjamt).

So?

Oswald.

Ja.

### Elfe.

Nun — dann hab' ich gelogen. Verzeih mir's; (mit Empfindung) ich glaube, es ist das erste Mal, Oswald, daß ich dich belog!

Warum thatest du's?

Elfe.

Warum? — Ich weiß nicht. Ich — (Sängt an zu weinen; erschrickt, fährt fich rasch mit der Sand über die Augen.)

Oswald.

Else! warum willst du mich verlassen?

Elfe.

Mein Gott, wundert dich das? Wenn du jetzt heirathest, wird toch Alles ganz anders — zwischen dir und mir. Und das — das — ich denke mir, Oswald, das ertrüg' ich nicht! (Beginnt hestig zu schluchzen, legt sich beide hände vors Gesicht.)

## Oswald (tief erschüttert).

Esse! Und du denkst, ich extrüg' es, ich ohne dich? (Wiss ihre Hande ergreisen, bestinnt sich, tritt verstört zurück. Nach einer Pause, halblaut zwischen den Bähnen) Doch ja wohl — du hast Necht. Ich fühl's. Ia, bei Gott, du nußt fort; du oder ich!

Elle.

Was sagtest du?

Oswald (nach Fassung ringend).

Nichts — nichts, das der Mühe versohnte. Heute Nachmittag willst du fort — nach Frankfurt am Main — So sagtest du, wie ich glaube!

Elfe.

Ja, Oswald; so sagt' ich.

Oswald.

Und wann man dich wiedersieht — das wissen wir nicht.

Elfe (ein Lächeln erzwingend).

Das erfahren wir seinerzeit!

Gewiß; gewiß. Es ist nur — baß ich biese Stizze da begonnen habe — heute früh: nun steht sie so unfertig da. Dieses kleine, farbige Angedenken hätte ich gern von dir! Willst du mir eine halbe Stunde schenken, Else, daß ich den Kopf wenigskens vollende?

## Else

(immer mit ihrer Bewegung fampfend).

Lieber Gott! Was willst du mit diesem Gesicht?

Oswald (gur Palette greifend).

Benn's meinen eigenfinnigen — Maler-Augen gefällt? — Geh; set' dich hierher.

## Elfe.

Dhne das Kostüm — ohne die Nixen-Haare?

## Oswald.

Die benke ich mir hinzu, — geh' es wie es will.

Elfe (fett fich; mit gitternder Stimme).

Oswald! es treibt dich noch nicht zu deiner Braut?

## Oswald (finfter).

Noch nicht! — Bitte, bitte, den Kopf etwas mehr nach rechts; nun sieh mich an. Ia, ja, das ist gut. In dieser Beseuchtung ein maserischer Esset. (masend) So halte ein wenig still!

## Elfe (für fich).

D mein Gott, wie mir ist: ich gemalt - ich von ihm!

## Oswald (feine Rührung befämpfend).

Du bist bleich, Else; bleicher, als ich dich mir heute Morgen gedacht. (eifrig die Farben auf der Palette mischend) Ich muß einen fälteren Ton nehmen; dieser hier ist zu warm.

## Else (sucht zu lächeln).

O weh; bin ich so blaß? — Da wirst du mehr Blau, mehr Robalt hineinmischen müssen; und viel Weiß.

## Oswald (malt).

Diese Lacksarbe von heute früh kann ich nicht mehr branchen; die nuß überschummert werden. (für sich) Wie rührend sie dasitzt; — Gott, ich halt' es nicht aus!

Elfe.

Was haft du?

## Oswald.

Nichts, o nichts; — mir fehlt nur der Kobalt auf der Palette: ich hol' ihn. (Tritt an den Tisch, drückt aus einer der Farbenblasen Farbe auf die Palette.)

## Elfe.

Du hast noch nicht gefrühstückt; dich wird hungern. Iß; ich warte.

Oswald (fommt gur Staffelei gurud).

Sine todte Fliege kann nicht weniger Appetit haben als ich!

## Elfe (ebenfo).

Gewiß; (mit kunstlichem Lächeln) das ist ja in diesem Augenblick meine heiligste Pflicht.

### Oswald.

Diese treuen, lieben, — holdseligen Augen! — D Else —

Elfe (erfdproden).

Was willst du?

## Oswald (fid) wieder befinnend).

Ich? — Nur sagen, daß — (beugt sich über sie) daß dein Linkes Auge etwas anders gesormt ist als das rechte; — ich hatte es nie bemerkt.

#### Elfe

(fid) ftill in Rummer auflöfenb).

Ach, ich wollte, meine Augen wären geformt, wie es ihnen gefällt — (für sich) und ich wäre todt!

Die Maler.

## Siebenter Auftritt.

Die Borigen, Leonore; fpater Blume.

#### Leonore

(ist ichon vor einiger Zeit hinten in die halboffene Thur getreten, die Beiden mit Befremden betrachtenb; ein Bedienter wird hinter ihr sichtbar. Endlich tritt sie vor, schließt die Thur).

In der That, Künstler, Genie's sind andre Leute als wir sterbslichen Menschen! Da sitzt der Meister am Morgen nach der — Berlobung und malt in zärtlichem Tête-à-tête eine blasse, schöne junge Dame — (erkennt nun erst die ausgestandene Cise) Was ist das? Diese junge Dame und Fräulein Else — sind Eine Person? (vor Oswald hintretend, halbsant) Und diesen wundersamen, ausgekrochenen Schmetterling nannten Sie gestern ein Mädchen, "das für Sie keines ist"?

Oswald (in Berwirrung und Unmuth).

Ich bitte Sie, Leonore -

### Leonore.

Ei ei, was man entbeckt! (in etwas eifersüchtiger, tragischer Heiterkeit) Gott im Himmel, an was für einem Abgrund bin ich da hingegangen — (da Cse sich entsernen wiss) Bitte, bleiben Sie! bleiben Sie! Ich wünsche kein Tête-à-tête mit diesem bleichen Mann — sam nur um zu fragen, ob man mich und meine Mutter begleitet — (immer Cse bestrachtend) doch nun sind ich hier freilich ein höchst anziehendes Käthsel, das man erst lösen muß! Das ist also die "Schwester" — die Gouvernante von gestern —

#### Osmald.

Wenn Sie die Absicht haben, dieses Mädchen zu franken —

#### Leonore.

Bitte, bitte; nur ein wenig Geduld! (für sich, fast gerührt) Gott, wie unschuldig sie dasteht! — Fassen wir uns groß — fassen wir uns mit Humor! (lant, mit verdecker Heiterkeit) Das also ist die gute, stille Seese, in deren Armen ich gestern meine — meine ganze Narrsheit gestand! Und da saß sie jetzt wie ein verliebtes Beilchen, sah ihm in die Angen — und er ihr — und ihre Herzen weinten gegen einander —

Oswald (in wachsendem Unwillen).

Leonore!

Leonore.

Mein Freund!

Oswald.

Dieses Mädchen — das an mir gehangen hat mit der goldensten Seele — das sich opfert und opfert — das für immer davongehn will um Ihretwillen —

Elfe.

Oswald! bist du still?

Leonore (zu Dswald).

Ei, was Sie mir da alles fagen — und wie Sie's fagen — Höchst interessant!

Elfe (ihre Thränen befämpfend, ftol3).

Ich danke Ihnen für Ihren guten Willen, mich zu beschämen, gnädige Fran! — Einer verwöhnten schönen Dame muß man wohl Manches verzeihn! (wiu gehn) Leben Sie wohl; ich will Ihren schönen Augen nicht länger im Wege stehn. Nehmen Sie ihn — nehmen Sie ihn hin — und machen Sie ihn glücklich!

Leonore (ihr nach; führt fie zurud).

Halt! So tragisch hinaus? Ins Wasser — ober wohin? — Nehmen Sie mich wenigstens mit: ins Wasser nuß ich ja auch. (Eise start sie an.) Ich bin ja seit heute Nacht das Mährchen der ganzen Stadt! Sinen Bräutigam weggeworsen wie einen alten Handschuh — einen zweiten hinter diesem Wandschrim gesunden, und vor diesem Bildniß verloren — (Bewegung von Döwald und Cise) ja, verloren — und nun kann ich lange warten, bis der dritte sich sindet!

#### Blume

(tritt hinten ein, bleibt melancholisch stehn, Dewald und Leonore anblidend; seufzt). Uh! — Ich sehe — was ich sehe.

, , ,

Ceonore.

Bitte, lieber Blume! wollen Sie noch ein paar Minuten lang schweigend sehn, was Sie sehn, und still sein wie das Grab? (tritt zu

Dewald; halbsaut) Wie man sich täuschen kann! Ich wollte mit Ihnen in die Dardanellen springen, und Ihr sanstes, bürgerliches Herz seufzte schon im Stillen nach so einer kleinen Frau! — Mein armer Freund, ich muß Ihnen noch ein Geständniß machen, Ihre geniale Siteskeit verwunden: seit Sie mir die Chre erwiesen, sich mit mir zu versoben, (naiv lächelnd) war's für mich mit dem ganzen Zauber vorbei. Sine romantische Tragödie hätt' ich mit Ihnen gespielt — für's bürgerliche Schauspiel sans piel kann ich Sie nicht brauchen! — Ihnen das zu sagen, kam ich her —

## Oswald (halblaut).

Und Sie sagen es so heiter — (aufathmend, mit Humor) Gott sei Dank, gnädige Frau!

## Ceonore (ladelnd, laut).

Ja, Gott sei Dank, ich habe wieder meinen Humor; dieser schwere, ernsthafte Fiebertraum von gestern ist zu Ende! Ich bin genesen — (halbsaut) ganz, für immer genesen!

## Oswald (galant).

Bei Ihren schönen Augen — ich auch!

## Leonore (halblaut).

D, Sie hatten Recht: jenes "pikante Buch" von gestern war doch recht enttäuschend; drum hab' ich es zugeslappt, (mit einem unwillkürlichen Blick auf Blume) und nehme ein anderes zur Hand! Gott sei Dank, die Welt ist ja eine große Bibliothek! (laut, mit Humor) Leben Sie wohl — Meister und Meisterin! (mit ihrem freundlichsten Lächeln) Mein lieber Blume, begleiten Sie mich; geben Sie mir Ihren Arm!

## Blume.

Ich? Bis in den Tod!

#### Leonore

(an Blume's Arm hinaus).

## Achter Auftritt.

Oswald, Elfe; fpater Simfon, Werner, Plato.

Oswald (fieht ihnen nad; lächelnd).

Das war meine Frau — mir von unfrer flugen Else bestimmt!

Elfe (tief verwirrt).

D Dswald, sei still! — Ich bin schon längst die kluge Else nicht mehr!

## Oswald.

Nein; du hast Recht. Keine Schwesterseele: ein vor sich selber zitterndes, holdseliges Weib — — Else! Else!

Elfe.

D ftill! - Lag meine Sand!

## Oswald.

Nein, nein, nein; gieb mir die andre dazu! — Wie ein Berzanberter, Else, hab' ich unter Gottes Himmel gesucht und gesucht, wo nicht zu sinden war: Fresichtern nachgesagt, nach Sonne und Mond gegriffen — und den goldenen Stern des Glücks nicht gesehn, der mir vor Augen stand! — D du meine Else! Wenn du aus deiner eigenen Künftler-Werkstatt trauernd entfliehst — willst du in dieser Werkstatt Seele und Sonne sein?

Elfe.

Gott im Himmel!

Oswald.

Elfe! Mein Weib!

Elfe (fich erichroden logmachend).

Dein Weib! Die, nie, nie! Unmöglich!

#### Oswald.

Benn bu mich lieb haben fannst — (Stimmen draugen; er verstummt.)

## Werner.

Hinein zu Oswald: hören wir, was es giebt!

#### Glfe.

Sie kommen — Ich sterbe! (Flüchtet in eine Ede, nach hinten, legt fich beibe hande pors Gesicht.)

#### Oswald.

Esse! (Will ihr nach. Simson, Werner, Plato treten hastig von hinten ein, Werner voran und auf Oswald zu.)

## Werner.

Junge, was ist mit dir: warum hören wir von Euer Gnaden fein Wort? Was ist mit dem Kunstverein, was ist mit dem Brief?

### Oswald.

Mit welchem Brief?

## Werner (nach bem Tifch blidend).

Nun, mit dem Brief, der da siegt — vom Kunstverein! Dein großes Bild, sagen sie, sei verkauft —

## Simfon

(sid) mit Berner und Pfato um Oswald drängend, ber ben Brief öffnet).

Lies, rede und fprich!

#### Oswald.

Das ist teuflisch — bei Gott!

Plato.

Was ift's? Was ift's?

## Oswald.

Das Bild von "Friedrich Müller", mein pseudonymes Bild —

Werner.

Run ja! Berkauft?

## Oswald.

Gefauft von — Sandberg! Von diesem Menschen gefauft! (Bewegung von Eise.) Mein Gläubiger bezahlt meine Schulden; mit der Pfändung ist's aus!

## Simfon (lachend).

Das nenn' ich noch einen Mäcen; — es lebe die Liebe zur Kunst! (tints neben Dowald, halblant). Du! Und wie steht's nun mit Esse?

Plato (rechts neben Dewald, desgleichen).

Haft du gesprochen, Oswald?

## Oswald (laut).

Ja, ich habe gesprochen! (zu Simson) Sie meint, für deine koloristischen Bedürfnisse sei sie zu kalt im Ton; (zu Plato) und du solltest lieber fortsahren, platonisch zu lieben: das sei dein Beruf!

### Simfon.

So! — Und wen will fie denn?

## Oswald (halb gurudblidend).

Keinen von dieser Welt! Ich wüßte wohl Sinen, der sie von Herzen liebt: doch sie will ihn ja nicht. (Else tritt unwillfürlich näher, hebt ihm die Arme entgegen.) Kommt, gehn wir zum Frühstück, trinken wir noch ein Glas: ich sage Dentschland Balet, morgen früh reif' ich nach Italien ah!

Elfe (ftürzt hervor).

Rein, nein, nein! Richt nach Italien!

Werner.

Dho! Was ist das?

## Oswald

(noch immer in feiner gespielten Rube).

Wolltest du etwa mich halten?

## Elfe.

Sa — ich halte dich fest! Mögen sie alle über mich lachen, wie sie können: ich habe dich lieb, und ich will dich nicht lassen!

Elfe! mein Weib!

Elfe (ihn umichlingend).

Dein Weib!

Simfon.

Gott in der höchsten Höhe, fie umarmen sich!

Elfe (fich zu den Andern wendend).

Freunde — Bruder — himmlischer Bater — verzeiht mir: ich heirathe! (Wirst sich an Oswald's Brust.)

(Der Borhang fällt.)

## Verlag von L. Rosner.

Gleichzeitig erschienen:

## Neues

# Wiener Theater.

## Nº 1.

Drei Paar Schuhe. Lebensbild mit Gesang in drei Abtheilungen und einem Borspiele von Carl Görliß. — Für die österreichischen Bühnen bearbeitet von Asois Versa. — Musik von Carl Millöcker. Preis 1 fl.

## Nº 2.

Der Pfarrer von Kirchfeld. Bolksstüd mit Gesang in vier Aften von J. Gruber. Nebst einem bramaturgischen Berichte von Beinrich Laube. Preis 1 fl.

## *№* 3.

Sin Vater, der seine Tochter liebt. Posse in 1 Alt nach dem Französsischen von Kohenmarkt. Preis 50 fr.

## Nº 4.

Ffaak Stern. Posse mit Gesang in drei Aften (acht Bilbern) von O. F. Berg. — (Neue Bearbeitung der Posse: "Einer von unsere Leut'!" desselben Autors.)

Preis 1 ft.

## Nº 5.

Der Meineidbauer. Bolfsstüd mit Gesang in drei Aften. Bon E. Gruber. Preis 1 fl.

Bon Adolf Wilbrandt find erschienen:

## Der Graf von Hammerstein.

Historisches Schauspiel in 5 Aften.

Preis Rthir. 1 .-

## Anerreichbar.

Lustspiel in 1 Akt. Preis 20 Sgr.

## Die Vermählten.

Lustspiel in drei Aufzügen. Preis 1 fl. 50 fr.

## Jugendliebe.

Lustspiel in 1 Aft. Preis 75 fr.